



## Goethe's

W e r f e.

Achter Band.

Tůbingen in ber J. G. Cotta' ichen Buch handlung, 1808.

## Inhalt.

Fauft.

Puppenspiel.

Fastnachtespiel.

Bahrbt.

Parabein.

Legenbe.

hans Gache.

Miebing.

Runftlers Erbewallen.

Kunftlere Apotheofe.

Epilog ju Schillers Glode.

Die Geheimniffe.

Seitmanting Co.

# Fant t.

Eine Tragobie.

Digitized by the Internet Archive in 2014

Cink Leaghire.

## 3 ueignung.



Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten! Die fruh sich einst dem truben Blick gezeigt. Bersuch' ich wohl euch diesmal fest zu halten? Fühl' ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? Ihr drängt euch zu! nun gut, so mögt ihr walten, Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt; Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert Vom Zauberhauch der euren Zug umwittert.

Ihr bringt mit euch die Bilber froher Tage, Und manche liebe Schatten steigen auf; Gleich einer alten, halbverklungnen Sage, Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf; Der Schmerz wird neu, est wiederholt die Klage Des Lebens labprinthisch irren Lauf, Und nennt die Guten, die, um schone Stunde : Bom Gluck getäuscht, vor mir hinweggeschwunden.

Sie hören nicht die folgenden Gefänge, Die Seelen, benen ich die ersten sang, Berstoben ist das freundliche Gedränge, Bertlungen ach! der erste Wiederklang. Mein Leid ertont der unbekannten Menge, Ihr Benfall selbst macht meinem Ferzen bang, Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet, Benn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet. Und mich ergreift ein langft entwöhntes Sehnen Dach jenem stillen, ernsten Geisterreich, Es schwebet nun, in unbestimmten Tonen, Mein lispelnd Lied, der Neolsbarfe gleich, Ein Schauer fast mich, Thrane folgt den Thranen, Das strenge Herz es fühlt sich mild und weich; Was ich besitze sehr ich wie im weiten, Und was verschwand wird mir zu Wirklichseiten.

# Vor spiel



### Director, Theaterdichter, Luftige Person.

Director.

Ihr benden die ihr mir fo oft. In Noth und Trubfal, bengeftanden, Sagt was ihr wohl, in beutschen Landen. Bon unfrer Unternehmung bofft? Ich wunschte fehr der Menge zu behagen, Befonders weil fie lebt und leben laft. Die Pfosten find, die Breter aufgeschlagen. Und jedermann erwartet fich ein Feft. Gie figen icon, mit hoben Mugenbraunen, Gelaffen ba und mochten gern erstaunen. Sich weiß wie man ben Geift bes Bolfs verfohnt: Doch so verlegen bin ich nie gewesen; 3war find fie an das Befte nicht gewohnt, Allein fie baben ichrecklich viel gelesen. Wie machen wir's? bag alles frisch und neu Und mit Bedeutung auch gefällig fen. Denn frenlich mag ich gern bie Menge feben, Wenn fich ber Strom nach unfrer Bude drangt, Und mit gewaltig wiederholten Weben, Sich durch die enge Gnadenpforte gwangt; Ben bellem Tage, icon vor Bieren,

Mit Stoffen sich bis an die Kasse sicht Und, wie in Hungersnoth um Brot an Beckerthuren, Um ein Villet sich fast die Halfe bricht. Dies Wunder wirft auf so verschiedne Leute Der Dichter nur; mein Freund, o! thu es hente. Dichter.

D fprich mir nicht von jener bunten Menge, Bep deren Anblick uns der Geist entstieht. Berhulle mir das wogende Gedränge, Das wider Willen uns zum Strudel zieht. Mein, führe mich zur stillen Himmelsenge, Wo nur dem Dichter reine Freude blüht; Wo Lieb' und Freundschaft unsres Herzens Segen Mit Gotterhand erschaffen und erpstegen.

Ach! was in tiefer Bruft uns da entsprungen, Was sich die Lippe schüchtern vorgelallt, Mißrathen jest und jest vielleicht gelungen, Berschlingt des wilden Augenblicks Gewalt. Oft wenn es erst durch Jahre durchgedrungen Erscheint es in vollendeter Gestalt. Was glanzt ist für den Augenblick geboren, Das Aechte bleibt der Nachwelt unverloren.

Luftige Person.
Wenn ich nur nichts von Nachwelt hören sollte.
Geseht daß ich von Nachwelt reden wollte,
Wer machte denn der Mitwelt Spaß?
Den will sie doch und soll ihn haben.
Die Gegenwart von einem braven Knaben
It, dächt' ich, immer auch schon was.

Wer sich behaglich mitzutheilen weiß, Den wird des Bolkes Laune nicht erbittern; Er wünscht sich einen großen Kreiß, Um ihn gewisser zu erschüttern. Drum seyd nur brav und zeigt euch musterhaft, Laßt Phantasie, mit allen ihren Ehdren, Bernunft, Berstand, Empfindung, Leidenschaft, Doch, merkt euch wohl! nicht ohne Narrheit hören.

Director.

Befonders aber lagt genug geschehn! Man fommt zu ichaun, man will am liebsten febn. Wird vieles vor den Augen abgesponnen, Go daß die Menge staunend gaffen fann, Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen, Ihr fend ein vielgeliebter Mann. Die Maffe konnt ihr nur durch Maffe gwingen, Ein jeder sucht fich endlich felbst mas aus. Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen; Und jeder geht gufrieden aus dem Saus. Gebt ihr ein Stud, fo gebt es gleich in Studen! Solch ein Ragout es muß euch gluden; Leicht ift es vorgelegt, fo leicht als ausgebacht. Was hilft's wenn ihr ein Ganges bargebracht, Das Dublifum wird es euch doch gerpfluden. Didter.

Ihr fühlet nicht wie schlecht ein solches Sandwert sen! Wie wenig das den achten Kunstler zieme! Der saubern herren Pfuscheren Ift, mert' ich, schon ben euch Marime.

#### Director.

Ein folder Vorwurf lagt mich ungefrantt: Ein Mann, ber recht zu wirfen benft, Muß auf das befte Werfzeug halten. Bedenkt, ihr habet weiches Solz zu fpalten, Und febt nur bin fur wen ihr fdreibt! Wenn diefen Langeweile treibt, Rommt jener fatt vom übertischten Mable, Und, was das allerschlimmfte bleibt, Gar mancher fommt vom Lefen der Journale. Man eilt gerftreut zu uns, wie zu ben Mastenfeften, Und Reugier nur beflügelt jeden Schritt; Die Damen geben fich und ihren Dug jum beften Und fpielen ohne Gage mit. Was traumet ihr auf eurer Dichter : Sobe? Was macht ein volles haus euch froh? Befeht die Gonner in der Rabe! Salb find fie falt, halb find fie roh. Der, nach bem Schauspiel, hofft ein Rartenspiel. Der eine wilbe Racht an einer Dirne Bufen. Bas plagt ihr armen Thoren viel, Bu foldem Zwed, die holden Mufen? 3ch fag' euch, gebt nur mehr, und immer, immer mehr, Go fonnt ihr euch vom Biele nie verirren, Sucht nur die Menschen zu verwirren, Sie zu befriedigen ift ichwer - -Bas fallt euch an? Entzudung ober Schmerzen? Dichter.

Geh bin und fuch bir einen andern Anecht! Der Dichter follte wohl bas hochfte Recht,

Das Menschenrecht, bas ihm Natur vergonnt, 11m beinetwillen freventlich vericherzen! Wodurch bewegt er alle Bergen? Wodurch besiegt er jedes Element? Ift es ber Cinklang nicht? ber aus bem Bufen dringt, Und in fein Berg die Welt gurude fcblingt. Wenn die Matur des Kadens em'ge Lange, Gleichgultig brebend, auf die Spindel zwingt, Wenn aller Wesen unharmon'sche Menge Berdrießlich durch einander flingt : Wer theilt die fliegend immer gleiche Reihe Belebend ab, daß fie fich rythmisch regt? Wer ruft das Ginzelne zur allgemeinen Weihe? Wo es in herrlichen Accorden schlagt, Wer lagt ben Sturm zu Leidenschaften muthen? Das Abendroth im ernften Ginne glubn? Wer schuttet alle ichonen Fruhlingsbluten Auf der Geliebten Diade bin? Wer flicht die unbedeutend grunen Blatter Bum Chrenkrang Berbienften jeder Urt? Wer sichert den Olymp? vereinet Gotter? Des Menschen Kraft im Dichter offenbart. Luftige Verfon.

So brancht sie benn die schonen Krafte Und treibt die dicht'rischen Geschäfte, Wie man ein Liebesabenteuer treibt. Zufällig naht man sich, man fühlt, man bleibt Und nach und nach wird man verslochten; Es wächst das Glück, dann wird es angesochten, Man ist entzückt, nun fommt der Schmerz heran,

Und eh man fich's verfieht ift's eben ein Roman. Lagt und auch fo ein Schauspiel geben! Greift nur binein ins volle Menschenleben! Ein jeder lebt's, nicht vielen ift's befannt. Und wo ihr's pact, da ifi's intereffant. In bunten Bildern wenig Klarbeit, Diel Terthum und ein Kunkden Wahrheit. Co wird ber befte Trank gebraut, Der alle Belt erquickt und auferbaut. Dann sammelt fich der Jugend schönste Blute Bor eurem Spiel und lauscht ber Offenbarung, Dann fauget jedes gartliche Gemuthe Mus eurem Wert fich melanchol'iche Mahrung; Dann wird bald dies bald jenes aufgeregt, Ein jeder fieht mas er im Bergen tragt. Roch find fie gleich bereit zu weinen und zu lachen, Sie ehren noch ben Schwung, erfreuen fich am Schein; Wer fertig ift, bem ift nichts recht zu machen. Ein Werdender wird immer bantbar fenn.

Dichter.

So gieb mir auch die Zeiten wieder,
Da ich noch selbst im Werden war,
Da sich ein Quell gedrängter Lieder
Ununterbrochen neu gebar,
Da Nebel mir die Welt verhüllten,
Die Knospe Wunder noch versprach,
Da ich die tausend Blumen brach,
Die alle Thäler reichlich füllten.
Ich hatte nichts und doch genug,
Den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug.

Gieb ungebändigt jene Triebe, Das tiefe schmerzenvolle Glud, Des haffes Kraft, die Macht ber Liebe, Gieb meine Jugend mir gurud!

Luftige Verfon.

Der Jugend, guter Freund, bedarfft du allenfalls Benn bich in Schlachten Reinde brangen. Benn mit Gewalt an beinen Sals Sich allerliebste Madchen bangen, Wenn fern bes ichnellen Laufes Rrang Dom schwer erreichten Biele mintet, Wenn nach bem beftgen Wirbeltant Die Rachte ichmausend man vertrinket. Doch ins bekannte Saitensviel Mit Muth und Anmuth einzugreifen, Dach einem felbaeftedten Biel Mit holdem Erren binguichweifen, Das, alte herrn, ift eure Pflicht, Und wir verebren euch barum nicht minber. Das Alter macht nicht findisch, wie man spricht, Es findet und nur noch als mahre Kinder.

Director.

Der Worte sind genug gewechselt, Last mich auch endlich Thaten sehn; Indes ihr Complimente drechselt, Kann etwas nüßliches geschehn. Was hilft es viel von Stimmung reden? Dem Zaudernden erscheint sie nie. Gebt ihr euch einmal für Poeten, So kommandirt die Poesse. Euch ift bekannt was wir bedürfen, Wir wollen stark Getränke schlürfen; Nun braut mir unverzüglich dran! Was heute nicht geschieht, ist Morgen nicht gethan, Und keinen Tag soll man verpassen, Das Mögliche soll der Entschluß Beherzt sogleich benm Schopfe kassen, Er will es dann nicht fahren lassen, Und wirket weiter, weil er muß.

Ihr wist, auf unsern beutschen Buhnen Probirt ein jeder was er mag;
Drum schonet mir an diesem Tag
Vrospecte nicht und nicht Maschinen.
Gebraucht das groß' und kleine Himmelslicht,
Die Sterne dürset ihr verschwenden;
An Wasser, Feuer, Felsenwänden,
An Thier und Bögeln sehlt es nicht.
So schreitet in dem engen Breterhaus
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus,
Und wandelt, mit bedächtger Schnelle,
Vom himmel, durch die Welt, zur hölse.

Prologim Simmel.



### Der Herr, Die himmlischen Heerscharen, nachher Mephistopheles,

Die dren Griengel treten vor.

Raphael.

Die Sonne tont, nach alter Beise, In Brudersphären Wettgesang, Und ihre vorgeschriebne Reise Bollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick giebt den Engeln Stärke, Wenn keiner sie ergründen mag. Die unbegreislich hohen Werke Sind herrlich wie am ersten Tag.

Gabriel.

Und schnell und unbegreiflich schnelle Dreht sich umber der Erde Pracht; Es wechselt Paradieses: Helle Mit tiefer schauervoller Nacht; Es schäumt das Meer in breiten Flussen Um tiefen Grund der Felsen auf, Und Fels und Meer wird fortgerissen In ewig schnellem Sphärenlauf. Michael.

Und Stürme brausen um die Wette Bom Meer aufs Land vom Land auss Meer, Und bilden wüthend eine Kette Der tiessten Wirkung rings umher. Da flammt ein blitzendes Verheeren Dem Pfade vor des Donnerschlags. Doch deine Boten, Herr, verehren Das sanste Wandeln deines Tags.

Bu Drep.

Der Anblick giebt den Engeln Starke Da keiner dich ergrunden mag, Und alle deine hohen Werke Sind herrlich wie am ersten Lag.

Mephistopheles.

Da du, o Herr, dich einmal wieder nahst Und fragst wie alles sich bep uns befinde, Und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst; So siehst du mich auch unter dem Gesinde. Berzeih, ich kann nicht hohe Worte machen, Und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt; Mein Pathos brächte dich gewiß zum lachen, Hättst du dir nicht das Lachen abgewöhnt. Bon Sonn' und Welten weiß ich nichts zu sagen, Ich sehe nur wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt siets von gleichem Schlag, Und ist so wunderlich als wie am ersten Tag. Ein wenig besser würd' er leben, Hättst du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben; Er nennts Vernunft und braucht's allein Rur thierischer als jedes Thier zu seyn. Er scheint mir, mit Verlaub von Ew. Gnaden, Wie eine der langbeinigen Sicaden, Die immer fliegt und fliegend springt Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt; Und lag' er nur noch immer in dem Grase! In jeden Quark begräbt er seine Nase.

Der herr.

Haft du mir weiter nichts zu fagen?
Rommft du nur immer anzuklagen?
Ift auf der Erbe ewig dir nichts recht?
Mephistopheles.

Rein herr! ich find' es bort, wie immer, herzlich schlecht. Die Menschen bauern mich in ihren Jammertagen, Ich mag sogar bie Armen felbst nicht plagen.

Der herr.

Kennst du den Fauft?

Mephistopheles. Den Doctor? Der Herr.

Meinen Anecht!

Mephistopheles.

Fürwahr! er bient euch auf besondre Weise. Nicht irdisch ist des Thoren Trank noch Speise. Ihn treibt die Gährung in die Ferne, Er ist sich seiner Tollhelt halb bewußt; Bom Himmel fordert er die schönsten Sterne, Und von der Erde jede höchste Lust, Und alle Näh' und alle Ferne Befriedigt nicht die tiesbewegte Brust. Der Berr.

Wenn er mir jest anch nur verworren bient; So werd' ich ihn bald in die Klarheit führen. Weiß doch der Gartner, wenn das Baumchen grunt, Daß Blut' und Frucht die funft'gen Jahre zieren.

Mephistopheles.

Was wettet ihr? den sollt ihr noch verlieren! Wenn ihr mir die Erlaubniß gebt Ihn meine Straße sacht zu führen.

Der herr.

So lang' er auf der Erde lebt, So lange sen dir's nicht verboten. Es irrt der Mensch so lang er strebt.

Mephistopheles.

Da bank' ich ench; benn mit den Todten Hab' ich mich niemals gern befangen. An meisten lieb' ich mir die vollen frischen Wangen. Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus; Mir geht es wie der Kahe mit der Maus.

Der herr.

Nun gut, es fen bir überlassen! Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab, Und führ' ihn, kannst du ihn erfassen, Auf beinem Wege mit herab, Und steb' beschämt, wenn du bekennen mußt: Ein guter Mensch, in seinem dunkeln Drange, Ist sich des rechten Weges wohl bewußt.

Mephistopheles.

Schon gut! nur dauert es nicht lange. Mir ist für meine Wette gar nicht bange. Wenn ich gu meinem Zweck gelange, Erlaubt ihr mir Triumph aus voller Bruft. Staub foll er fressen, und mit Luft, Wie meine Muhme, die berühmte Schlange.

Der herr.

Du barfst auch ba nur frep erscheinen;
Ich habe beines gleichen nie gehaßt.
Bon allen Geistern die verneinen
Ist mir der Schalf am wenigsten zur Last.
Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlaffen,
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;
Drum ged' ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und wirkt, und muß, als Teufel, schaffen.
Doch ihr, die ächten Göttersöhne,
Erfreut euch der lebendig reichen Schöne!
Das Berdende, das ewig wirft und lebt,
Umfaß' euch mit der Liebe holden Schranken,
Und was in schwankender Erscheinung schwebt,
Besestiget mit dauernden Gedanken.

Der himmel ichließt, die Erzengel vertheilen fich, Mephiftopheles allein.

Von Zeit zu Zeit feh' ich den Alten gern, Und hate mich mit ihm zu brechen. Es ist gar habsch von einem großen Herrn So menschlich mit dem Teusel selbst zu sprechen.



# Der Eragbbie Erfter Theil.



#### n a co t.

In einem hochgewölbten, engen, gothijchen Zimmer Fauft unruhig auf feinem Seffel am Pulte.

Faust.

Sabe nun, ach! Philosophie, Jurifteren und Medicin. 11nd leider auch Theologie! Durchaus ftudirt, mit beifem Bemubn. Da steb' ich nun, ich armer Thor! Und fo flug als wie zuvor; Beife Magister, beife Doctor gar. Und ziehe schon an die zehen Jahr, herauf, berab und quer und frumm, Meine Schuler an ber Rafe berum -Und febe, daß wir nichts wiffen tonnen! Das will mir ichier bas herz verbrennen. 3war bin ich gescheidter als alle die Laffen, Doctoren, Magister, Schreiber und Pfaffen; Mich plagen feine Scrupel noch 3weifel, Kurchte mich weder vor Solle noch Teufel -Dafur ift mir auch alle Freud' entriffen, Bilbe mir nicht ein mas rechts zu miffen,

Bilbe mir nicht ein, ich könnte was lehren, Die Menschen zu bestern und zu bekehren. Auch hab' ich weder Gut noch Gelb, Noch Ehr' und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben! Drum hab' ich mich der Magie ergeben, Ob mir durch Geistes Kraft und Mund Nicht manch Geheimnis wurde kund; Daß ich nicht mehr mit sauerm Schweiß, Ju sagen brauche, was ich nicht weiß; Daß ich erkenne, was die Welt Im Junersten zusammenhält, Schau' alle Wirkenskraft und Samen, Und thu' nicht mehr in Worten kramen.

D fähst du, voller Mondenschein, Zum lettenmal auf meine Pein, Den ich so manche Mitternacht An diesem Pult herangewacht: Dann über Büchern und Papier, Trübsel'ger Freund, erschienst du mir! Ach! tonnt' ich doch auf Berges: Hoh'n, In deinem lieben Lichte gehn, Um Bergesthöble mit Geistern schweben, Auf Wiesen in beinem Dammer weben, Bon allem Wissensqualm entladen, In deinem Thau gesund mich baden!

Weh! fied' ich in bem Kerfer noch? Berfluchtes, bumpfes Mauerloch!

Wo felbst das liebe Himmelslicht Trub' durch gemahlte Scheiben bricht. Beschränkt mit diesem Bücherhauf, Den Bürme nagen, Staub bedeckt, Den, bis an's hohe Gewölb' hinauf, Ein angeraucht Papier umsteckt; Mit Gläsern, Büchsen rings umstellt, Mit Instrumenten vollgepfropst, Urväter Hausrath drein gestopst — Das ist deine Welt! das heißt eine Welt!

Und fragst bu noch, warum bein herz Sich bang' in beinem Busen klemmt?
Warum ein unerklarter Schmerz Dir alle Lebendregung hemmt?
Statt der lebendigen Natur,
Da Sott die Menschen schuf hinein,
Umgiebt in Nauch und Moder nur
Dich Thiergeripp' und Todtenbein.

Flieh! auf! hinaus ins weite Land! Und dieß geheimnisvolle Buch, Bon Rostradamus eigner Hand, Ist dir es nicht Geleit genug? Erfennest dann der Sterne Lauf, Und wenn Natur dich unterweist, Dann geht die Seelenkraft dir auf, Wie spricht ein Geist zum andern Geist. Umsonst, daß trocknes Sinnen hier Die heil'gen Zeichen dir erklärt,

Ihr schwebt, ihr Geifter, neben mir, Antwortet mir, wenn ibr mich bort! Er ichlägt das Buch auf und erolicft das Zeichen bes Mafrotosmus. Sa! welche Wonne fließt in diesem Blick Muf einmal mir durch alle meine Ginnen! Ich fuble junges, beil'ges Lebensgluck Reugluhend mir durch Nerv' und Abern rinnen. Bar es ein Gott, ber biefe Beichen fcrieb? Die mir bas innre Toben ftillen, Das arme Berg mit Freude fullen, Und mit gebeimnifvollem Trieb, Die Krafte ber Matur ringe um mich ber enthullen. Bin ich ein Gott? Mir wird fo licht! Sch schau' in diesen reinen Bugen Die wirkende Matur vor meiner Geele liegen. Jest erft erfenn' ich mas ber Weise spricht: "Die Beifterwelt ift nicht verschloffen; "Dein Ginn ift gu, bein Berg ift todt! "Auf bade, Schuler, unverdroffen, "Die ird'iche Bruft im Morgenroth!" Gr beichaut bas Beichen.

Wie alles sich zum Ganzen webt, Eins in dem andern wirft und lebt! Wie himmelskräfte auf und nieder steigen Und sich die goldnen Eimer reichen! Mit segendustenden Schwingen Vom himmel durch die Erde dringen, Harmonisch all' das All durchklingen!

Welch Schaufpiel! aber ach! ein Schauspiel nur! Bo faß' ich bich, unendliche Natur?

Euch Brufte, mo? Ihr Quellen alles Lebens,

Un denen Simmel und Erde bangt,

Dahin die welfe Bruft fich brangt -

Ihr quellt, ihr tranft, und schmacht' ich fo vergebens?

Er fchlägt unwillig bas Buch um, und erblicft bas Zeichen, bes Erbaeiftes.

Wie anders wirft dieß Zeichen auf mich ein!

Du, Geift ber Erbe, bift mir naber;

Soon fubl' ich meine Rrafte bober.

Schon glub' ich wie von neuem Bein,

Ich fuble Muth, mich in die Welt zu magen,

Der Erde Deh, der Erde Glud gu tragen,

Mit Sturmen mich herumzuschlagen,

Und in des Schiffbruchs Anirschen nicht ju gagen,

Es wolft fich über mir -

Der Mond verbirgt fein Licht -

Die Lampe schwindet!

Es bampft! - Es zuden rothe Strahlen

Mir um bas haupt - Es weht

Ein Schauer vom Gewolb' herab,

Und faßt mich an!

3ch fuhl's, du fdwebft um mich, erflehter Geift.

Enthulle bich!

Sa! wie's in meinem Bergen reift!

Bu neuen Gefühlen

All' meine Sinnen fich ermublen!

Ich fuble gang mein Berg dir hingegeben!

Du mußt! bu mußt! und foftet' es mein Leben!

Er faßt das Buch und fpricht das Zeichen des Geiffes geheinniftvoll aus. Es gudt eine rothliche Stamme, ber G eift ericheint in ber Stamme,

Geift.

Wer ruft mir?

Rauft abgewendet. Schredliches Beficht!

Geift.

Du haft mich machtig angezogen, Un meiner Sphare lang' gefogen, Und nun -

Kanft.

Weh! ich ertrag' bich nicht!

Beift.

Du flehft erathmend mich gu fchauen, Meine Stimme gu boren, mein Untlig gu febn, Mich neigt bein machtig Geelenflehn, Da bin ich! - Welch erbarmlich Grauen Raft Uebermenichen bich! Bo ift ber Seele Ruf? Wo ift die Bruft? die eine Welt in fich erschuf, Und trug und begte; die mit Freudebeben Erichwoll, fich uns, ben Geiftern, gleich zu beben. Bo bift du, Kauft? def Stimme mir erflang, Der fich an mich mit allen Kraften brang? Bift Du es? ber, von meinem Sauch umwittert, In allen Lebenstiefen gittert, Ein furchtsam weggetrummter Burm!

Rauft.

Soll ich bir, Klammenbilbung, weichen? 3ch bin's, bin Kauft, bin beines gleichen!

Geift.

In Lebensfluthen, im Thatensturm Wall' ich auf und ab.

Webe hin und her! Geburt und Grab, Ein ewiges Meer, Ein wechselnd Weben, Ein glübend Leben, So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit, Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.

Rauft.

Der du bie weite Welt umschweifft, Geschäftiger Geift, wie nah fuhl' ich mich dir! Geift.

Du gleichst dem Geift, den du begreifft,

Berichwindet.

Fauft quiammenfturgenb.

Micht bir! Wem denn? Ich Sebenbild der Gottheit! Und nicht einmal dir!

Es flovft.

D Tob! ich fenn's — bas ift mein Famulus — Es wird mein schönstes Glud zu nichte! Das diese Fulle der Gesichte Der trodne Schleicher ftoren muß!

Dagner im Schlafrode und der Nachtmuge, eine Samme in der Sant. Sauft wendet fich unwillig.

Wagner.

Berzeiht! ich hör' euch declamiren; Ihr las't gewiß ein griechisch Trauerspiel? In dieser Kunst möcht' ich 'was profitiren, Denn bent zu Tage wirft das viel. Ich hab' es biters ruhmen horen, Ein Kombbiant fonnt' einen Pfarrer lehren.

Fauft.

Ja, wenn der Pfarrer ein Kombbiant ist; Wie das denn wohl zu Beiten kommen mag.

Wagner.

Ach! wenn man so in sein Museum gebannt ift, Und fieht die Welt faum einen Fepertag, Kaum durch ein Fernglas, nur von weiten, Wie soll man sie durch Ueberredung leiten?

Kauft.

Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen, Wenn es nicht aus der Seele dringt,
Und mit urfräftigem Behagen
Die Herzen aller Hörer zwingt.
Sist ihr nur immer! leimt zusammen,
Brant ein Ragout von andrer Schmaus,
Und blast die kümmerlichen Flammen
Aus eurem Aschenhäuschen 'raus!
Bewund'rung von Kindern und Affen,
Wenn euch darnach der Gaumen sieht;
Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen,
Wenn es euch nicht von Herzen geht.

Wagner.

Allein der Bortrag macht des Nedners Glud; Ich fuhl' es wohl, noch bin ich weit zurud.

Fauft.

Such' Er den redlichen Gewinn! Sep er fein schellenlauter Thor! Es trägt Verstand und rechter Sinn Mit wenig Kunst sich selber vor; Und wenn's ench Ernst ist was zu sagen, Ist's nothig Worten nachzusagen? Ia, eure Neden, die so blintend sind, In denen ihr der Menschheit Schnikel kräuselt, Sind unerquicklich wie der Nebelwind, Der herbstlich durch die durren Blätter säuselt! Wagner.

Ach Gott! die Kunst ist lang; Und furz ist unser Leben. Mir wird, ben meinem kritischen Bestreben, Doch oft um Kopf und Busen bang'. Bie schwer sind nicht die Mittel zu erwerben, Durch die man zu den Quellen steigt! Und eh' man nur den halben Beg erreicht, Muß wohl ein armer Teufel sterben.

Fauft.

Das Pergament, ift das der heilge Bronnen, Woraus ein Trunk den Durft auf ewig fillt? Erquidung haft du nicht gewonnen, Wenn sie dir nicht aus eigner Seele quillt.

Wagner.

Verzeiht! es ift ein groß Ergeben, Sich in den Geift der Zeiten zu verseften; Bu schauen, wie vor und ein weiser Mann gedacht, Und wie wir's dann zuleht so herrlich weit gebracht.

Fauft ..

D ja, bis an die Sterne weit! Mein Freund, die Zeiten der Bergangenheit Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln. Was ihr den Geist der Zeiten heißt, Das ist im Grund der Herren eigner Geist, In dem die Zeiten sich bespiegeln. Da ist's dann wahrlich oft ein Jammer! Man läuft euch ben dem ersten Blick davon. Ein Kehrichtfaß und eine Rumpelkammer, Und höchstens eine Haupt und Staatsaction, Mit trefflichen, pragmatischen Maximen, Wie sie den Puppen wohl im Munde ziemen!

Allein die Belt! des Menschen Berg und Geift! Mocht' jeglicher boch was davon erfennen.

Fouft.

Ja was man so erkennen heißt! Wer darf das Kind benm rechten Namen nennen? Die wenigen, die was davon erkannt, Die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten, Dem Pobel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, Hat man von je gefreußigt und verbrannt. Ich bitt' euch, Freund, es ist tief in der Nacht, Wir mussen's dießmal unterbrechen.

Wagner.

Ich hatte gern nur immer fortgewacht, Um fo gelehrt mit euch mich zu besprechen. Doch Morgen, als am ersten Oftertage, Erlaubt mir ein' und andre Frage. Mit Cifer hab' ich mich der Studien beflissen, Zwar weiß ich viel, doch mocht' ich alles wissen.

## Fauft allein.

Bie nur bem Kopf nicht alle hoffnung schwindet, Der immerfort an ichaalem Zeuge flebt, Mit gier'ger hand nach Schaften grabt, Und frob ift, wenn er Negenwurmer findet!

Darf eine folche Menschenstimme hier, Wo Geisterfulle mich umgab, ertonen? Doch ach! fur diesmal dant' ich dir, Dem armlichsten von allen Erdensohnen. Du rissest mich von der Verzweiflung los, Die mir die Sinne schon zerstören wollte. Uch! die Erscheinung war so Riesen groß, Daß ich mich recht als Zwerg empfinden sollte.

Ich, Ebenbild ber Gottheit, das sich schon Ganz nah gedünkt dem Spiegel ew'ger Wahrheit, Sein selbst genoß, in Himmelsglanz und Klarheit, Und abgestreift den Erdensohn;
Ich, mehr als Cherub, dessen freve Kraft Schon durch die Adern der Natur zu sließen Und, schaffend, Götterleben zu genießen Sich ahndungsvoll vermaß, wie muß ich's bußen! Ein Donnerwort hat mich hinweggerafft.

Nicht darf ich dir zu gleichen mich vermessen. Hab' ich die Kraft dich anzuziehn besessen; So batt' ich dich zu halten keine Kraft. In jenem sel'gen Augenblicke Ich fühlte mich so klein, so groß, Du stießest grausam mich zurude, Ins ungewisse Menschenloos. Wer lehret mich? was soll ich meiden? Soll ich gehorchen jenem Drang? Ach! unsre Thaten selbst, so gut als unsre Leiden, Sie hemmen unsres Lebens Gang.

Dem herrlichsten, was auch der Geist empfangen, Drangt immer fremd und fremder Stoff sich au; Wenn wir jum Guten dieser Welt gelangen, . Dann heißt das Begre Erug und Wahn. Die und das Leben gaben, herrliche Gefühle Erstarren in dem irdischen Gewühle.

Wenn Phantasie sich sonst, mit kuhnem Flug, Und hoffnungsvoll zum Ewigen erweitert, So ist ein kleiner Naum ihr nun genug, Wenn Gluck auf Gluck im Zeitenstrubel scheitert. Die Sorge nistet gleich im tiesen Herzen, Dort wirket sie geheime Schmerzen, Unruhig wiegt sie sich und storet Lust und Ruh; Sie deckt sich stets mit neuen Masken zu, Sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind erscheinen, Mis Feuer, Wasser, Dolch und Gift; On bebst vor allem was nicht trifft, Und was du nie verlierst das mußt du stets beweinen.

Den Gettern gleich' ich nicht! ju tief ift es gefühlt; Dem Burme gleich' ich, der ben Staub burchwuhlt; Den, wie er fich im Staube nahrend lebt, Des Wandrers Tritt vernichtet und begrabt.

Ift es nicht Staub? was diefe bobe Wand, Mus hundert Rachern, mir verenget; Der Trodel, der mit taufendfachem Tand, In biefer Mottenwelt mich branget? Sier foll ich finden was mir fehlt? Soll ich vielleicht in taufend Buchern lefen, Daß überall die Menschen fich gequalt, Daß bie und ba ein Gludlicher gewesen? -Was grinfest bu mir bobler Schabel ber? Alls bag bein hirn, wie meines, einst vermirret, Den leichten Tag gesucht und in ber Dammrung schwer. Mit Luft nach Wahrheit, jammerlich geirret. Ihr Instrumente frevlich, frottet mein, Mit Rab und Rammen, Balg' und Bugel. Ich ftand am Thor, ihr folltet Schluffel fenn; Bwar euer Bart ift fraus, boch bebt ihr nicht die Riegel. Geheimnisvoll am lichten Tag Laft fich Natur des Schlevers nicht berauben, Und was fie beinem Geift nicht offenbaren mag, Das zwingft bu ibr nicht ab mit Bebeln und mit Schrauben. Du alt Gerathe das ich nicht gebraucht, Du ftebft nur bier, weil bich mein Bater brauchte. Du alte Rolle, bu wirft angeraucht, So lang an diefem Dult die trube Lampe fcmauchte. Weit beffer batt' ich boch mein weniges verrraft, Alls mit bem wenigen belaftet bier ju ichwißen! 2Bas bu ererbt von beinen Batern haft

Erwird es, um es gu befigen. Was man nicht nunt ift eine fcwere Laft, Rur was der Augenblick erschafft, das fann er nugen.

Doch warum heftet sich mein Blid auf jene Stelle? Ift jenes Flaschchen dort den Augen ein Maguet? Warum wird mir auf einmal lieblich helle? Als wenn im nacht'gen Wald und Mondenglanz umweht.

Ich gruße dich, du einzige Phiole! Die ich mit Andacht nun herunterhole, In dir verehr' ich Menschenwih und Kunst. Du Inbegriff der holden Schummersäfte, Du Anszug aller tödlich seinen Kräfte, Erweise beinem Meister deine Gunst! Ich sehe dich, es wird der Schmerz gelindert, Ich sasse flich, das Streben wird gemindert, Des Geistes Fluthstrom ebbet nach und nach. Ins hohe Meer werd' ich hinausgewiesen, Die Spiegelstuth erglänzt zu meinen Füßen, Su neuen Ufern lockt ein neuer Tag.

Ein Feuerwagen schwebt, auf leichten Schwingen, An mich heran! Ich fühle mich bereit Auf neuer Bahn den Aether zu durchdringen, Zu neuen Sphären reiner Thätigkeit. Dieß hohe Leben, diese Götterwonne! Du, erst noch Wurm, und die verdienest du? Ja, kehre nur der holden Erdensonne Entschossen Kuden zu!

Bermesse dich die Pforten aufzureißen,
Bor denen jeder gern vorüber schleicht.
Hier ist es Zeit durch Thaten zu beweisen,
Daß Mannes: Burde nicht der Götterhöhe weicht,
Bor jener dunkeln Höhle nicht zu beben,
In der sich Phantasse zu eigner Quaal verdammt,
Nach jenem Durchgang hinzustreben,
Um bessen engen Mund die ganze Hölle flammt;
Zu diesem Schritt sich heiter zu entschließen
Und, wär' es mit Gesahr, ins Nichts dahin zu sießen.

Run fomm berab, frustallne reine Schaale! hervor aus beinem alten Futterale, An die ich viele Jahre nicht gedacht. Du glangteft ben der Bater Freudenfeste, Erheiterteft bie ernften Gafte, Wenn einer dich dem andern zugebracht. Der vielen Bilber funftlich reiche Pracht, Des Trinfere Pflicht, fie reimweis zu erflaren. Auf Einen Bug die Soblung auszuleeren, Erinnert mich an manche Jugend : Nacht, Ich werde jest bich feinem Nachbar reichen, Ich werde meinen Wiß an beiner Kunft nicht zeigen. Bier ift ein Gaft, ber eilig trunfen macht. Mit brauner Flut erfüllt er beine Soble. Den ich bereitet, ben ich mable, Der lette Trunk fen nun, mit ganger Geele, Als festlich bober Gruß, dem Morgen gugebracht! Er fest die Schale an den Mund.

Glocken flang und Chorgefang. Chorder Engel.

> Chrift ift erstanden! Freude dem Sterblichen, Den die verderblichen, Schleichenden, erblichen Mangel umwanden.

> > Fauft.

Welch tiefes Summen, welch ein heller Ton, Bieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde? Berlundiget ihr dumpfen Glocken schon Des Ofterseste erste Feperstunde? Ihr Chore singt ihr schon den trostlichen Gesang? Der einst, um Grabes Nacht, von Engelslippen flang, Gewisheit einem neuen Bunde.

Chor der Beiber.

- Mit Spezerenen
Hatten wir ihn gepflegt,
Wir seine Treuen
Hatten ihn hingelegt;
Tücher und Binden
Neinlich umwanden wir,
Uch! und wir sinden
Christ nicht mehr hier.
Chor der Engel.

Chrift ift erstanden!
Celig der Liebende,
Der die Betrübende,
Heilfam' und übende
Prüfung bestanden.

Kauft.

Bas fucht ibr, machtig und gelind, Ihr Simmelstone mich am Ctaube? Alingt bort umber, wo weiche Menschen find. Die Botichaft bor' ich wohl, allein mir fehlt ber Glaube; Das Wunder ift bes Glaubens liebftes Rind. Ru ienen Spharen waa' ich nicht zu ftreben, Woher die holde Rachricht tont; Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt, Ruft er auch jest jurud mich in bas Leben. Conft fturgte fich der himmels : Liebe Ruß Auf mich berab, in ernfter Sabatbftille; Da flang fo ahndungsvoll des Glockentones Kulle, Und ein Gebet mar brunftiger Genuß; Ein unbegreiflich holdes Gehnen Trieb mich durch Wald und Wiesen hinzugehn, Und unter taufend beißen Thranen, Suhlt' ich mir eine Welt entftehn. Dieß Lied verfundete der Jugend muntre Griele, Der Krüblingefener freves Glud; Erinnrung halt mich nun, mit findlichem Gefühle, Dom legten, ernften Schritt jurud. D! tonet fort ihr fußen himmelblieber! Die Thrane quillt, die Erbe hat mich wieder! Chor ber Innger.

Hat der Begrabene
Schon sich nach oben,
Lebend Erhabene,
Herrlich erhoben;
Ift er in Werdelust

Schaffenber Freude nah;
Ach! an der Erde Bruft,
Sind wir jum Leide da.
Ließ er die Seinen
Schmachtend uns hier jurud;
Ach! wir beweinen
Meister dein Glud!

Chor der Engel.
Christ ist erstanden,
Aus der Berwesung Schoos.
Reißet von Banden
Freudig euch los!
Thatig ihn preisenden,
Liebe beweisenden,
Brüberlich speisenden,
Predigend reisenden,
Wonne verheißenden
Ench ist der Meister nah',
Euch ist er da!

### Bor bem Thor.

# Spaziergånger aller Art

Einige handwerksbursche.

Warum benn bort hinaus?

Mubre.

Wir gehn hinaus auf's Jagerhaus.

Die Erften.

Wir aber wollen nach ber Mühle wandern. Ein Sandwerteburfch.

3ch rath' euch nach dem Wasserhof zu gehn.

3menter.

Der Weg bahin ift gar nicht ichon.

Die 3menten.

Bas thuft benn bu?

Ein Dritter.
Ich gebe mit den andern.
Wierrer.

Nach Burgdorf fommt herauf, gewiß dort findet ihr Die iconften Madchen und bas beste Bier, Und Sandel von der erften Sorte. Fünfter.

Du überluftiger Gefell, Judt bich zum brittenmal bas Fell? Ich mag nicht bin, mir graut es vor bem Orte. Dien ft mad den.

Rein, nein! ich gebe nach ber Stadt gurud.

Wir finden ihn gewiß ben jenen Pappeln stehen.
Erfte.

Das ist für mich fein großes Gluck; Er wird an beiner Seite gehen, Mit dir nur tanzt er auf dem Plan. Was gehn mich deine Freuden an! Andre.

Heut ist er sicher nicht allein, Der Kraustopf, sagt er, wurde bee ihm senn. Schuler.

Blit wie die wadern Dirnen schreiten! Herr Bruder fomm! wir muffen fie begleiten. Ein ftartes Bier, ein beigender Tobact, Und eine Magd im Put das ift nun mein Geschmack. Burgermad ben.

Da fieh mir nur die schönen Anaben! Es ist wahrhaftig eine Schmach, Gefellschaft konnten sie die allerbeste haben, Und laufen diesen Mägden nach!

Iwepter Schuler zum ersten. Richt so geschwind! bort hinten kommen zwey, Sie sind gar niedlich angezogen, 's ist meine Nachbarin daben; Ich bin bem Madchen sehr gewogen. Sie gehen ihren stillen Schritt Und nehmen und doch auch am Ende mit.

Erfter.

herr Bruder nein! Ich bin nicht gern genirt. Geschwind! daß wir das Bildpret nicht verlieren. Die hand, die Samstags ihren Besen führt, Wird Sontags dich am besten caressiron.

Burger.

Mein, er gefällt mir nicht ber neue Burgemeister! Nun, da er's ist, wird er nur täglich breister. Und für die Stadt was thut denn er? Bird es nicht alle Tage schlimmer? Gehorchen soll man mehr als immer, Und zahlen mehr als je vorher.

Bettler fingt.

Ihr guten herrn, ihr schonen Frauen, So wohlgepuht und backenroth, Belieb' es euch mich anzuschauen, Und seht und milbert meine Noth! Last hier mich nicht vergebens levern! Nur der ist froh, der geben mag. Ein Tag den alle Menschen severn, Er sep für mich ein Uerndetag.

Undrer Burger.

Nichts besfers weiß ich mir an Sonn: und Feyertagen, Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrey, Wenn hinten, weit, in der Turfen, Die Völker auf einander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus Und fieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten; Dann fehrt man Abende froh nach haus, Und fegnet Fried' und Friedenszeiten.

Dritter Burger.

Herr Nachbar, ja! fo laß ich's auch geschehn, Sie mogen sich die Kopfe spalten, Mag alles durch einander gehn; Doch nur zu Hause bleib's benm Alten.

Alte ju ben Burgermadchen.

Ey! wie gepuht! das schöne junge Blut! Wer soll sich nicht in euch vergaffen? — Nur nicht so stolz! es ist schon gut! Und was ihr wunscht das wußt' ich wohl zu schaffen.

Burgermåbchen.

Agathe fort! ich nehme mich in Acht Mit folden Heren öffentlich zu gehen; Sie ließ mich zwar, in Sanct Andreas Nacht, Den funftgen Liebsten leiblich feben.

Die Unbre.

Mir zeigte fie ihn im Arnftall, Soldatenhaft, mit mehreren Berwegnen; Ich feb' mich um, ich fuch' ihn überall, Allein mir will er nicht begegnen.

Goldaten.

Burgen mit hoben Mauern und Sinnen, Madchen mit ftolzen Höhnenden Sinnen Möcht' ich gewinnen! Ruhn ift das Muhen, Herrlich der Lohn!

Und die Trompete Lassen wir werben, Wie zu der Freude, So zum Verderben. Das ist ein Etürmen! Das ist ein Leben! Mäden und Burgen Müssen sich das Mühen, Herrlich der Lohn! Und die Soldaten Siehen davon.

# Fauft und Bagner.

Rauft.

Dom Cife befrent sind Strom und Bache, Durch des Frühlings holden, belebenden Blick, Im Thale grünet Hoffnungs: Glück; Der alte Winter, in seiner Schwäche, Bog sich in ranhe Berge zurück. Bon dorther sendet er, sliehend, nur Ohnmächtige Schauer körnigen Gises In Streisen über die grünende Flur; Aber die Sonne duldet kein Weißes, Ueberall regt sich Bildung und Streben, Alles will sie mit Farben beleben; Doch an Blumen sehlts im Revier, Sie nimmt geputte Menfchen dafur. Rebre dich um, von diefen Soben Nach der Stadt gurud zu feben. Aus dem hohlen finstren Thor Dringt ein buntes Gewimmel bervor. Jeder fonnt fich heute fo gern. Gie fevern die Auferstehung des herrn, Denn fie find felber auferstanden. Mus niedriger Saufer bumpfen Gemadern . Aus Sandwerte: und Gewerbes Banden, Mus dem Drud von Giebeln und Dachern, Aus der Stragen quetidender Enge, Mus ber Rirchen ehrwurdiger Nacht Sind fie alle and Licht gebracht. Sieh nur fieh! wie bebend fich die Menge Durch die Garten und Relber gerichlagt. Wie der Alug, in Breit' und Lange, Go manchen luftigen Rachen bewegt. Und, bis jum Ginfen überlaben. Entfernt fich diefer lette Rahn. Celbst von des Berges fernen Pfaben Blinfen und farbige Gleiber an. Ich bore icon bes Dorfs Getummel. Sier ift des Bolfes wahrer Simmel, Bufrieben jauchzet groß und flein: Sier bin ich Mensch, hier barf ich's fenne Magner.

Mit euch, herr Doctor, ju spazieren Ift ehrenvoll und ift Gewinn; Doch wurd' ich nicht allein mich her verlieren, Weil ich ein Feind von allem Nohen bin. Das Fiedeln, Schreien, Regelschieben, Ift mir ein gar verhaßter Alang; Sie toben wie vom bosen Geist getrieben Und nennen's Freude, nennen's Gesang.

## Bauern unter ber Binbe.

Tang und Gefang.

Der Schäfer puhte sich zum Tanz, Mit bunter Jacke, Band und Kranz, Schmuck war er angezogen.
Schon um die Linde war es voll Und alles tanzte schon wie toll.
Juchhe! Juchhe!
Juchheisa! Heisa! He!
So ging der Fiedelbogen.

Er drückte hastig sich heran,
Da stieß er an ein Mädchen an,
Mit seinem Ellenbogen;
Die frische Dirne kehrt sich um
Und sagte: nun das sind' ich dumm!
Juchhe! Juchhe!
Juchheisa! Heisa! He!
Sepd nicht so ungezogen.

Doch hurtig in dem Kreise ging's, Sie tangten rechts sie tangten links Und alle Rocke flogen.
Sie wurden roth, sie wurden warm
Und ruhten athmend Arm in Arm,
Juchhe! Juchhe!
Juchheisa! Heisa! He!
Und Huft' an Ellenbogen.

Und thu mir doch nicht so vertraut! Wie mancher hat nicht seine Braut Belogen und betrogen! Er schmeichelte sie doch ben Seit' Und von der Linde scholl es weit: Juchhe! Juchhe! Juchheisa! Heisa! He! Geschrei und Fiedelbogen.

Miter Bauer.

Herr Doctor, das ist schon von euch, Daß ihr uns heute nicht verschmäht, Und unter bieses Volksgedräng', Als ein so Hochgelahrter, geht. So nehmet auch den schönsten Krug, Den wir mit frischem Trunk gefüllt, Ich bring' ihn zu und wünsche lant, Daß er nicht nur den Durst euch stillt; Die Zahl der Tropfen, die er hegt, Sey euren Tagen zugelegt.

Fauft.

Ich nehme den Erquidunge: Trank, Erwiedr' euch allen Seil und Dank.

Das Bolt sammelt fich im Rreis umber.

Alter Bauer.

Fürwahr es ist sehr wohl gethan, Daß ihr am frohen Tag erscheint; Habt ihr es vormals doch mit uns An bösen Tagen gut gemeynt!
Gar mancher steht lebendig hier, Den euer Vater noch zulest
Der heißen Fieberwuth entriß,
Als er der Seuche Ziel geseht.
Auch damals ihr, ein junger Mann,
Ihr gingt in jedes Krankenhaus,
Gar manche Leiche trug man fort,
Ihr aber famt gesund heraus,
Bestandet manche harte Vroben;
Dem Helser half der Helser droben.

ulle.

Gefundheit bem bemahrten Mann, Daß er noch lange helfen fann!

Fauft.

Wor jenem broben fieht gebudt, Der helfen lehrt und Sulfe ichickt.

Er geht mit Wagnern weiter.

Bagner.

Welch ein Gefühl mußt du, o großer Mann! Ben der Berehrung dieser Menge haben! D! glücklich! wer von seinen Gaben Solch einen Bortheil ziehen kann. Der Bater zeigt dich seinem Knaben, Ein jeder fragt und drängt und eilt, Die Fiedel stockt, der Tänzer weilt. Du gehft, in Reihen stehen sie, Die Mügen fliegen in die Hoh'; Und wenig fehlt, so beugten sich die Knie, Als kam' das Venerabile.

Fauft.

Mur wenig Schritte noch binauf zu jenem Stein, Sier wollen wir von unfrer Manbrung raften. Sier faß ich oft gedankenvoll allein Und qualte mich mit Beten und mit Kaften. An hoffnung reich, im Glauben feft, Mit Thranen, Seufgen, Sanderingen Dacht' ich bas Ende jener Deft Dom herrn bes himmels zu erzwingen. Der Menge Benfall tont mir nun wie Sohn. D fonnteft bu in meinem Innern lefen, Wie wenig Bater und Gobn Sold eines Ruhmes werth gewesen! Mein Bater mar ein dunfler Chrenmann. Der über die Ratur und ihre beilgen Rreife, In Medlichkeit, jedoch auf feine Weise, Mit grillenhafter Mube fann. Der, in Gesellschaft von Abepten, Sich in die schwarze Ruche schloß. Und, nach unendlichen Recepten, Das Widrige gusammengoß. Da ward ein rother Leu, ein fühner Freper, Im lauen Bab, ber Lilie vermählt Und bende bann, mit offnem Flammenfeuer, Mus einem Brautgemach ind andere gequalt. Erschien barauf, mit bunten Farben,

Die junge Königin im Glas, Hier war die Arzenen, die Patienten starben, Und niemand fragte: wer genas? So haben wir, mit höllischen Latwergen, In diesen Thalern, diesen Vergen, Weit schlimmer als die Pest getobt. Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben, Sie welften bin, ich muß erleben Daß man die frechen Morder lobt.

Wagner.

Bie fonnt ihr euch darum betrüben!
Thut nicht ein braver Mann genug;
Die Kunst, die man ihm übertrug,
Gewissenhaft und pünctlich auszuüben.
Benn du, als Jüngling, deinen Bater ehrst,
So wirst du gern von ihm empfangen;
Wenn du, als Mann, die Wissenschaft vermehrst,
So fann dein Sohn zu höhrem Ziel gelangen.

Fauft.

D! glucklich! wer noch hoffen kann Aus diesem Meer des Jrrthums aufzutauchen. Was man nicht weiß das eben brauchte man, Und was man weiß kann man nicht brauchen. Doch laß uns dieser Stunde schönes Gut, Durch solchen Trubfinn, nicht verkummern! Betrachte wie, in Abendsonne: Glut, Die grunumgebnen Hutten schimmern. Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt, Dort eilt sie hin und fördert neues Leben. D! daß fein Glugel mich vom Boben bebt. Ihr nach und immer nach zu ftreben. 3ch fab' im ewigen Abendftrabl Die ftille Welt zu meinen Rugen, Entzündet alle Sohn, beruhigt jedes Thal, Den Gilberbach in goldne Strome fliegen. Nicht hemmte bann ben gottergleichen Lauf Der wilde Berg mit allen feinen Schluchten; Schon thut das Meer fich mit erwarmten Buchten Wor ben erstaunten Mugen auf. Doch scheint die Gottin endlich wegzusinfen; Allein der neue Trieb ermacht. Ich eile fort ihr ew'ges Licht zu trinfen, Wor mir den Tag, und hinter mir die Nacht, Den Simmel uber mir und unter mir die Bellen. Ein iconer Traum, indeffen fie entweicht. Ach! ju bes Geiftes Klugeln wird fo leicht Rein forperlicher Flugel fich gefellen. Doch ift es jedem eingeboren, Daß fein Gefühl hinauf und vorwarts bringt, Wenn über und, im blauen Raum verloren, Ihr fchmetternd Lied die Lerche fingt; Wenn über ichroffen Richtenhoben Der Adler ausgebreitet schwebt, Und über Glachen, über Geen, Der Kranich nach ber Beimat ftrebt. Waaner.

Ich hatte fellift oft grillenhafte Stunden, Doch folden Trieb hab' ich noch nie empfunden. Man sieht sich leicht an Wald und Feldern satt, Des Bogels Fittig werd' ich nie beneiben. Wie anders tragen uns die Geistesfreuden, Bon Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt! Da werden Winternächte hold und schön, Ein selig Leben wärmet alle Glieder, Und ach! entrollst du gar ein würdig Pergamen; So sieigt der ganze Himmel zu dir nieder.

Fauft.

Du bift bir nur bes einen Triebs bewußt, D lerne nie ben andern fennen! 3men Geelen wohnen, ach! in meiner Bruft, Die eine will fich von der andern trennen; Die eine halt, in berber Liebesluft, Sich an die Welt, mit flammernden Organen; Die andre bebt gewaltsam sich vom Duft, Bu ben Gefilden hoher Ahnen. D giebt es Beifter in ber Luft, Die zwischen Erd' und Simmel berrichend weben. Go fteiget nieder aus dem goldnen Duft Und führt mich weg, ju neuem buntem Leben! Ja, ware nur ein Baubermantel mein! Und trug' er mich in fremde Lander, Mir follt' er, um die foftlichften Gewander. Dicht feil um einen Konigemantel fenn.

Wagner.

Berufe nicht die wohlbefannte Schaar, Die, ftromend, fich im Dunftfreis überbreitet, Dem Menschen tausendfaltige Gefahr,

Bon allen Enben ber, bereitet. Don Norden dringt ber icharfe Geiffergahn Auf dich berben, mit pfeilgespißten Bungen; Bon Morgen gienn, vertrochnend, fie beran, Und nahren fich von beinen Lungen; Wenn fie ber Mirtag aus der 2Bufte ichicht. Die Glut auf Glut um beinen Scheitel haufen, Co bringt der Beft ben Schwarm, der erft erquidt, 11m dich und Feld und Aue gu erfaufen. Sie horen gern, jum Scoiden froh gewandt, Behorchen geen, weil fie uns gern betrugen, Sie ftellen wie vom himmel fich gefandt, Und liefeln englijig, wenn fie tugen. Doch geben wir! ergraut ift icon die Belt. Die Luft gefühlt, der Rebel faut! Um Abend Schaft man erft bas Saus. -Was fiebit du jo und blidit erstaunt binaus? Was fann dich in der Dammrung fo ergreifen? Fauit.

Siehft du den ichwarzen hund burch Saat und Stoppel ftreifen?
Wagner.

Ich fah ihn lange fcon, nicht wichtig schien er mir. Kauft.

Betracht' ibn recht! fur was haltft bu bas Thier? Bagner.

Für einen Pubel, ber auf feine Weise Sich auf der Spur des Herren plagt. Fanft.

Bemertft bu, wie in weitem Schnedenfreife

Er um und her und immer naher jagt? Und irr' ich nicht, fo zieht ein Feuerstrubel Auf feinen Pfaden hinterbrein.

Wagner.

Ich sehe nichts als einen schwarzen Pudel, Es mag bev euch wohl Augentauschung seyn.

. Rauft.

Mir scheint es, daß er magisch leise Schlingen, Bu funftgem Band, um unfre Fuße zieht.

Bagner.

Ich feb' ibn ungewiß und furchtsam und umspringen, Weil er, statt feines herrn, zwen Unbekannte fieht.

Fauft.

Der Kreis wird eng, schon ift er nah! Wagner.

Du fiehft! ein Sund, und tein Gespenft ift ba. Er fnurrt und zweifelt, legt sich auf ben Bauch, Er wedelt. Alles hunde Brauch.

Fauft.

Gefelle bich ju und! Komm hier! Wagner.

Es ist ein pudelnärrisch Thier. Du stehest still, er wartet auf; Du sprichst ihn an, er strebt an dir hinauf; Berliere was, er wird es bringen, Nach beinem Stock ins Wasser springen.

Fauft.

Du hast wohl recht, ich finde nicht die Spur Bon einem Geift, und alles ist Dreffur.

Wagner.

Dem Hunde, wenn er gut gezogen, Wird felbst ein weiser Mann gewogen. Ja beine Gunst verdient er ganz und gar Er, der Studenten trefflicher Scolar. Sie gehen in das Stadt Thor.

### Stubirgimmer.

Faust mit dem Pudel bereintretend.
Verlassen hab' ich Feld und Auen,
Die eine tiefe Nacht bedeckt,
Mit ahndungsvollem heil'gem Grauen
In und die bestre Seele weckt.
Entschlasen sind nun wilde Triebe,
Mit jedem ungestümen Thun;
Es reget sich die Menschenliebe,
Die Liebe Gottes regt sich nun.

Sep ruhig Pubel! renne nicht hin und wieber! An der Schwelle was schnoperst du hier? Lege dich hinter den Ofen nieder, Mein bestes Kissen geb' ich dir. Wie du draußen auf dem bergigen Wege, Durch Kennen und Springen, ergest uns hast, So nimm nun auch von mir die Pstege, Als ein willsommner stiller Gast.

> Ach wenn in unfrer engen Zelle Die Lampe freundlich wieder brennt, Dann wird's in unferm Bufen helle,

Im Herzen, das sich selber kennt. Bernunft fangt wieder an zu bluhn, Und Hoffnung wieder an zu bluhn, Man sehnt sich nach bes Lebens Bachen, Ach! nach des Lebens Quelle hin.

Anntre nicht Pudel! Ju den heiligen Tonen, Die jest meine ganze Seel' umfassen, Will der thierische Laut nicht passen. Wir sind gewohnt, daß die Menschen verhöhnen Was sie nicht verstehn, Daß sie vor dem Guten und Schönen, Das ihnen oft beschwerlich ist, murren; Will es der Hund, wie sie, beknurren?

Aber ach! schon suhl' ich, ben bem besten Wisten, Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quissen. Aber warum muß der Strom so bald versiegen, Und wir wieder im Durste liegen? Davon hab' ich so viel Erfahrung. Doch dieser Mangel läßt sich ersehen, Wir sernen das Ueberirdische schähen, Wir sehnen uns nach Offenbarung, Die nirgends würd'ger und schöner brennt, Als in dem neuen Testament.
Mich drängt's den Grundtert aufzuschlagen, Mit reblichem Gesühl einmal
Das heilige Original
In mein geliebted Deutsch zu übertragen.
Er schlägt ein Volum aus und schieft sich an

Geschrieben sieht: "im Ansang war das Wort!" hier stock' ich schon! Wer hilft mir weiter sort? Ich kann das Wort so boch unmöglich schähen, Ich muß es anders übersehen, Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Geschrieben steht: im Ansang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, Daß deine Feder sich nicht übereile! Ist es der Sinn, der alles wirft und schafft? Es sollte stehn: im Ansang war die Kraft! Doch, auch indem ich bleies niederschreibe, Schon warnt mich was daß ich daben nicht bleibe. Mir hilft der Geist! auf einmal seh' ich Rath Und schreibe getrost: im Ansang war die That!

Soll ich mit dir das Jimmer theilen, Pudel, so laß das Bellen!
So laß das Bellen!
Solch einen störenden Gesellen
Mag ich nicht in der Nähe leiden.
Einer von und beyden
Muß die Zelle ineiden.
Ungern heb ich das Gastrecht auf, Die Thür' ist ossen, hast treven Lauf.
Aber was muß ich sehen!
Kann das natürlich geschehen?
Ist es Schatten? ist's Wirtlichkeit?
Wie wird mein Pudel lang und breit!
Er hebt sich mit Gewalt,
Das ist nicht eines Hundes Gestalt!

Welch ein Gespenst bracht' ich ins Haus! Schon sieht er wie ein Nilpferd aus, Mit feurigen Augen, schrecklichem Gebis. D! du bist mir gewiß! Kur solche halbe Höllenbrut Ift Salomonis Schlüssel gut.

Geister auf dem Gange. Drinnen gefangen ist einer!
Bleibet haußen, folg' ihm keiner!
Wie im Eisen der Kuchs,
Bagt ein alter Höllenluchs.
Aber gebt Acht!
Echwebet hin, schwebet wieder,
Auf und nieder,
Und er hat sich losgemacht.
Könnt ihr ihm nüßen,
Laßt ihn nicht sißen!
Denn er that uns allen
Echon viel zu Gefallen.

Erst zu begegnen dem Thiere, Brauch' ich den Spruch der Viere: Salamander soll glühen, Undene sich winden, Silphe verschwinden, Kobold sich mühen.

Wer fie nicht kennte Die Elemente, Ihre Kraft Und Eigenschaft, Ware tein Meister Ueber bie Geister.

Berschwind' in Flammen
Salamander!
Rauschend sließe zusammen
Undene!
Leucht' in Meteoren: Schone
Silphe!
Bring' häußliche Hulfe
Incubus! incubus!
Tritt hervor und mache den Schluß.

Keines der Viere
Steckt in dem Thiere.
Es liegt ganz ruhig und grinf't mich an,
Ich hab' ihm noch nicht weh gethan.
Du sollst mich hören
Stärker beschwören.

Bift bu Gefelle
Ein Flüchtling der Solle?
So fieh dies Zeichen!
Dem fie fich beugen
Die schwarzen Schaaren.

Schon fdwillt es auf mit borftigen Saaren.

Berworfnes Wefen! Rannst du ihn lesen? Soethe's Werke, VIII. Den nie entsprossuen, -Unausgesprochnen, Durch alle Himmel gegoffnen, Freventlich durchstochnen.

Hinter ben Dfen gebannt
Schwillt es wie ein Elephant,
Den ganzen Naum füllt es an,
Es will zum Nebel zerstießen.
Steige nicht zur Decke hinan!
Lege dich zu des Meisters Füßen!
Du siehst daß ich nicht vergebens drohe.
Ich versenge dich mit heiliger Lohe!
Erwarte nicht
Das drepmal glühende Licht!
Erwarte nicht
Die stärkste von meinen Künsten!

## Mephistopheles

tritt, indem der Rebel faltt, gefleibet wie ein fahrender Scholaftifus,

Wozu ber Laun? was fieht dem herrn zu Dienften? Fauft.

Das also war bes Pubels Kern!
Ein fahrender Scolast? Der Casus macht mich lachen.
Merhiftorbeles.

Ich falutire den gelehrten Herrn! Ihr habt mich weidlich schwißen machen. Kauft.

Wie nennft bu bich?

Mephistopheles.

Die Frage icheint mir flein,

Für einen der bas Wort fo fehr verachtet, Der, weit entfernt von allem Schein, Nur in der Wefen Tiefe trachtet.

Fauft.

Ben euch, ihr Herrn, kann man das Wesen Cewohnlich aus dem Namen lesen, Wo es sich allzudentlich weis't, Wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Nun gut wer bist du denn?

Mephistopheles.

Ein Theil von jener Kraft,

Die ftete bas Bofe will und ftete bas Gute schafft.

Bas ift mit diesem Rathselwort gemennt? Mephistopheles.

Ich bin der Geist der stets verneint!
Und das mit Recht; denn alles was entsteht
Ist werth daß es zu Grunde geht;
Drum besser war's daß nichts entstünde.
So ist denn alles was ihr Sunde,
Berstörung, kurz das Bose nennt,
Mein eigentliches Element.

Fauft.

Ou nennst dich einen Theil, und stehst doch ganz vor mir?

Merhistopheles.

Bescheidne Wahrheit sprech' ich dir. Benn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt, Gewöhnlich fur ein Ganges halt; Ich bin ein Theil des Theils, der Anfangs alles war, Ein Theil der Finsterniß, die sich das Licht gebar, Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht Den alten Rang, den Naum ihr streitig macht, Und doch gelingt's ihm nicht, da es, so viel es strebt, Berhaftet an den Körpern klebt.

Bon Körpern strömt's, die Körper macht es schon, Ein Körper hemmt's auf seinem Gange, So, hoss ich, dauert es nicht lange Und mit den Körpern wird's zu Grunde gehn.

Kauft.

Nun kenn' ich beine wurd'gen Pflichten! Du kannst im Großen nichts vernichten Und fangst es nun im Aleinen an. Mebhistopheles.

Und frevlich ist nicht viel damit gethan.
Was sich dem Nichts entgegenstellt,
Das Etwas, diese plumpe Welt,
So viel als ich schon unternommen
Ich wuste nicht ihr berzusommen,
Mit Wellen, Stürmen, Schütteln, Brand,
Geruhig bleibt am Ende Meer und Land!
Und dem verdammten Zeug, der Thier: und Menschenbrut,
Dem ist nun gar nichts anzuhaben,
Wie viele hab' ich schon begraben!
Und immer zirfulirt ein neues, frisches Blut.
So geht es fort, man möchte rasend werden!
Der Luft, dem Wasser, wie der Erden
Entwinden tausend Keime sich,
Im Trocknen, Feuchten, Warmen, Kalten!

Satt' ich mir nicht die Flamme vorbehalten; 3ch hatte nichts apart's fur mich.

Faust.

So sehest du der ewig regen,
Der heilfam schaffenden Gewalt
Die kalte Teuselskaust entgegen,
Die sich vergebens tucksch ballt!
Was anders suche zu beginnen
Des Chaos wunderlicher Sohn!
Mey histopheles.

Wir wollen wirklich und besinnen, Die nachstenmale mehr bavon! Durft' ich wohl biesmal mich entfernen?

Faust.

Ich febe nicht warum du fragst.
Ich habe jest dich kennen lernen,
Besuche nun mich wie du magst.
Hier ist das Fenster, hier die Thure,
Ein Rauchsang ist dir auch gewiß.

Mephistopheles.

Gefteh' iche nur! baß ich hinausspaziere Berbietet mir ein fleines hinderniß, Der Drudenfuß auf eurer Schwelle — Kauft.

Das Pentagramma macht dir Pein? En sage mir, du Sohn der Hölle, Wenn das bich bannt, wie kamst du denn herein? Wie ward ein solcher Geist betrogen?

Mephistopheles.

Beschaut es recht! es ist nicht gut gezogen;

Der eine Wintel, ber nach außen gu, 3ft, wie bu fiehft, ein wenig offen.

Fauft.

Das hat der Zufall gut getroffen! Und mein Gefangner wärst denn du? Das ist von ohngefahr gelungen!

Mephistopheles.

Der Pubel merkte nichts als er hereingesprungen, Die Sache fieht jeht anders aus; Der Teufel kann nicht aus dem Haus.

Kauft.

Doch warum gehft du nicht durche Finfter? Merhiftopheles.

's ist ein Geset der Teusel und Gespenster: Wo sie hereingeschlüpft, da muffen sie hinaus. Das erste steht und frey, beim zwepten sind wir Knechte.

Faust.

Die Hölle selbst hat ihre Nechte? Das sind' ich gut, da ließe sich ein Packt, Und sicher wohl, mit euch shr Herren schließen? Mephistopheles.

Was man verspricht, das sollst du rein genießen, Dir wird davon nichts abgezwackt.
Doch das ist nicht so kurz zu kassen,
Und wir besprechen das zunächst;
Doch jeho bitt' ich, hoch und höchst,
Kür diesesmal mich zu entlassen.

Co bleibe doch noch einen Angenblick, Um mir erft gute Mahr ju fagen. Mephistopheles.

Jest laß mich lod! ich fomme balb gurud, Dann magft bu nach Belieben fragen.

Fauft.

Ich habe bir nicht nachgestellt, Bist du doch selbst ins Garn gegangen. Den Teufel halte wer ihn halt! Er wird ihn nicht sobald zum zweptenmale fangen.

Mephistopheles.

Wenn dir's beliebt, so bin ich auch bereit Dir zur Gesellschaft hier zu bleiben; Doch mit Bedingniß, dir die Zeit, Durch meine Kunste, wurdig zu vertreiben. Kauft.

Ich feh' es gern, das fteht dir fren; Nur daß die Kunft gefällig fen! Merhiftopheles.

Du wirst, mein Freund, fur beine Sinnen, In dieser Stunde mehr gewinnen, Als in bes Jahres Einerlep.
Was dir die zarten Geister singen, Die schönen Bilber die sie bringen, Sind nicht ein leeres Zauberspiel.
Auch dein Geruch wird sich ergeßen, Dann wirst du deinen Gaumen leßen, Und dann entzückt sich bein Gesühl.
Bereitung braucht es nicht voran, Bepsammen sind wir, fanget an!

Geifter.

Cominbet ibr bunfeln Wolbungen droben! Reizender schaue. Freundlich, ber blaue Alether berein! Waren die bunfeln Wolfen gerronnen! Sternelein funfeln, Milbere Sonnen Scheinen barein. himmlischer Gobne Beiftige Schone, Schwanfende Beugung Schwebet porüber. Gehnende Reigung Rolget binuber: Und der Gewänder Klatternbe Bander Decken die Lander, Decken die Laube. Bo fich fur's Leben, Dief in Gebanken . Liebende geben. Laube ben Laube! Sproffenbe Ranten! Lastende Traube Sturgt in's Behalter Drangender Relter, Sturgen in Bachen

Schanmenbe Weine. Riefeln durch reine, Edle Gefteine, Laffen die Sohen Sinter fich liegen. Breiten zu Geen Sich ums Genugen Grunender Sugel. Und das Geflügel Schlurfet fich Wonne, Flieget ber Sonne, Flieget den hellen Infeln entgegen, Die fich auf Wellen Gauflend bewegen; Wo wir in Choren Jauchzende horen. Heber den Muen Tangende schauen. Die fich im Frenen Alle gerftreuen. Einige glimmen Heber die Soben, Andere schwimmen Heber bie Geen. Andere fcweben; Alle jum Leben. Alle gur Ferne Liebender Sterne Geliger Suld.

Mephistopheles.

Er schläft! So recht, ihr luft'gen, zarten Jungen!
Ihr habt ihn treulich eingesungen!
Kur dies Concert bin ich in eurer Schuld.
Du bist noch nicht der Mann den Teufel fest zu halten!
Umgankelt ihn mit sußen Traumgestalten,
Versenkt ihn in ein Meer des Wahns;
Doch dieser Schwelle Zauber zu zerspalten
Bedarf ich eines Nattenzahns.
Nicht lange brauch' ich zu beschwören,
Schon raschelt eine hier und wird sogleich mich hören.

Der Herr der Natten und der Mäuse,
Der Fliegen, Frosche, Wanzen, Läuse,
Besiehlt dir dich hervor zu wagen
Und diese Schwelle zu benagen,
So wie er sie mit Del betupft —
Da kommst du schon hervorgehupft!
Nur frisch and Werk! Die Spike, die mich bannte,
Sie sist ganz vornen an der Kante.
Noch einen Biß, so ist's geschehn.
Nun Fauste träume fort, die wir und wiedersehn.
Faust erwachend.

Bin ich benn abermals betrogen? Berschwindet so der geisterreiche Drang? Daß mir ein Traum ben Teufel vorgelogen, Und daß ein Pudel mir entsprang.

#### Studirgimmer.

## Fauft. Mephistopheles.

Fauft.

Es flopft? Herein! Wer will mich wieder plagen? Mephistopheles.

Ich bin's.

Fauft.

Berein!

Mephistopheles. Du mußt es dreymal sagen. Kaust.

Berein benn !

Mephistopheles.

So gefällst du mir. Wir werden, hoff' ich, uns vertragen; Denn dir die Grillen zu verjagen Bin ich, als edler Junker, hier, In rothem goldverbrämten Kleibe, Das Mäntelchen von starrer Seide, Die Hahnenfeder auf dem Hut, Mit einem langen, spisen Degen, Und rathe nun dir, kurz und gut,

Dergleichen gleichfalls anzulegen; Damit du, losgebunden, fren, Erfahrest was das Leben sep.

Kauft.

In jedem Aleibe werd' ich wohl die Dein Des engen Erdelebens fühlen. Ich bin gu alt, um nur gu fpielen, Bu jung, um ohne Bunfch gu fenn. Was fann die Welt mir mohl gewähren? Entbebren follft bu! follft entbebren! Das ift ber ewige Gefang, Der jedem an die Ohren flingt, Den, unser ganges Leben lang, Und beifer jede Stunde fingt. Mur mit Entfegen wach' ich Morgens auf. Ich mochte bittre Thranen weinen. Den Tag ju febn, ber mir in feinem Lauf Nicht Ginen Bunfch erfallen wird, nicht Einen, Der felbst die Ahndung jeder Luft Mit eigensinnigem Krittel mindert, Die Schopfung meiner regen Bruft Mit taufend Lebensfragen bindert. Much muß ich, wenn die Racht fich nieberfentt, Mich angitlich auf bas Lager ftreden, Much ba wird feine Raft geschenft, Dich werden wilbe Traume ichrecken. Der Gott, ber mir im Bufen wohnt, Rann tief mein Innerftes erregen, Der über allen meinen Kraften thront, Er fann nach außen nichts bewegen;

Und so ist mir das Dasenn eine Last, Der Tod erwünscht, das Leben mir verhaft.

Mephistopheles.

Und boch ift nie der Tod ein gang willfommner Gaft.

D feelig der! dem er im Siegesglanze Die blutgen Lorbeern um die Schläse windet, Den er, nach rasch durchrastem Tanze, In eines Mädchens Armen findet. O wär' ich vor des hohen Geistes Kraft Entzückt, entseelt dabin gesunsen!

Mephistopheles.

Und doch hat Jemand einen braunen Saft, In jener Nacht, nicht ausgetrunken.

Kauft.

Das Spioniren, icheint's, ift beine Luft. Mephiftopheles.

Allwissend bin ich nicht; doch viel ift mir bewußt.

Fauft.

Wenn aus dem schrecklichen Gewühle Ein süß bekannter Ton mich zog, Den Rest von kindlichem Gefühle Mit Anklang froher Zeit betrog; So sluch' ich allem was die Seele Mit Lock und Gaukelwerk umspannt, Und sie in diese Trauerhole Mit Blend und Schmeichelkräften bannt! Verslucht voraus die hohe Meinung, Womit der Geist sich selbst umfängt! Verslucht das Blenden der Erscheinung, Die sich an unste Sinne brängt! Berstucht was uns in Träumen heuchelt, Des Ruhms, der Namensdauer Trug! Berstucht was als Besit uns schmeichelt, Als Weib und Kind, als Knecht und Pflug! Berstucht ser Mammon, wenn mit Schähen Er uns zu fühnen Thaten regt, Wenn er zu müßigem Ergehen Die Polster uns zurechte legt! Fluch sen dem Balsamfast der Trauben! Fluch sen ber Hochsten Liebeshuld! Fluch ser ber Hospfnung! Fluch dem Glauben, Und Fluch vor allen der Geduld!

Geifterchor unsichtbar.

Web! web! Du haft fie gerftort, Die schone Welt, Mit machtiger Kauft. Sie fturat, fie gerfallt! Ein Salbgott bat fie gerichlagen! Wir tragen Die Trummern ins Richts binuber, Und flagen Ueber die verlorne Schone. Mächtiger Der Erbenfohne. Prachtiger Baue fie wieder, In beinem Bufen baue fie auf! Meuen Lebenslauf

Beginne, Mit hellem Ginne, Und neue Lieber Tonen barauf!

Menhistopheles.

Dies find die kleinen Bon den Meinen. Hore, wie zu Lust und Thaten Altklug sie rathen! In die Welt weit, Aus der Einsamkeit, Wo Sinnen und Safte stocken, Wollen sie dich locken.

Hor' auf mit beinem Gram zu spielen, Der, wie ein Geper, dir am Leben frist; Die schlechteste Gesellschaft läßt dich sühlen Daß du ein Mensch mit Menschen bist. Doch so ist's nicht gemeynt Dich unter das Pack zu stoßen. Ich bin keiner von den Großen; Doch willst du, mit mir vereint, Deine Schritte durchs Leben nehmen; So will ich mich gern bequemen Dein zu seyn, auf der Stelle. Ich bin dein Geselle Und, mach' ich dir's recht, Bin ich dein Diener, bin dein Knecht! Faust.

Und was foll ich bagegen bir erfullen?

Mephistopheles. Dazu hast du noch eine lange Frist. Faust.

Mein nein! der Teufel ist ein Egoist Und thut nicht leicht um Gottes Willen Was einem andern nüßlich ist. Eprich die Bedingung deutlich aus; Ein solcher Diener bringt Gefahr ins Haus. Mey histopheles.

Ich will mich bier zu beinem Dienst verbinden, Auf deinen Wint nicht raften und nicht ruhn; Wenn wir uns druben wieder finden, So sollst bu mir das Gleiche thun.

Fauft.

Das Drüben kann mich wenig kummern, Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern, Die andre mag darnach entstehn.
Nus dieser Erde quillen meine Freuden, Und diese Sonne scheinet meinen Leiden; Kann ich mich erst von ihnen scheiden, Dann mag was will und kann geschehn.
Davon will ich nichts weiter hören, Ob man auch kunstig haßt und liebt, Und ob es auch in jenen Sphären Ein Oben oder Unten giebt.

Mephiftopheles. In diesem Sinne kannst du's wagen. Verbinde dich; du follst, in diesen Tagen, Mit Freuden meine Kunste sehn, Ich gebe dir was noch kein Mensch gesehn.

### Kauft.

Mas willst du armer Teusel geben?

Bard eines Menschen Geist, in seinem hohen Streben,

Bon deines Gleichen je gefaßt?

Doch hast du Speise die nicht fättigt, hast

Du rothes Gold, das ohne Kast,

Quecksilber gleich, dir in der Hand zerrinnt,

Ein Spiel, bey dem man nie gewinnt,

Ein Mädchen, das an meiner Brust

Mit Aleugeln schon dem Nachbar sich verbindet,

Der Ehre schöne Götterlust,

Die, wie ein Meteor, verschwindet.

Zeig mir die Frucht die fault, eh' man sie bricht,

Und Bäume die sich täglich neu begrünen!

Ein folder Auftrag fcreckt mich nicht, Mit folden Schaffen kann ich bienen. Doch, guter Freund, die Zeit kommt auch heran Wo wir was Gut's in Rube fchmausen mögen.

Faust.

Werd' ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen; So sep es gleich um mich gethan!
Kannst du mich schmeichelnd je belügen,
Daß ich mir selbst gefallen mag,
Kannst du mich mit Genuß betrügen;
Das sep für mich der letzte Tag!
Die Wette biet' ich!

Mephistopheles.

Top!

Kauft.

und Schlag auf Schlag!

Werd' ich jum Augenblicke fagen: Berweile doch! du bift so schön! Dann magst du mich in Fesseln schlagen, Dann will ich gern zu Grunde gehn! Dann mag die Todtenglocke schallen, Dann bist du deines Dienstes frev, Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen, Es sey die Zeit fur mich vorben!

Mephistopheles.

Bedent' es wohl, wir werden's nicht vergeffen.

Fauft.

Dazu hast du ein volles Necht; Ich habe mich nicht freventlich vermessen. Wie ich beharre bin ich Knecht, Ob dein, was frag' ich, oder wessen.

Mephistopheles.

Ich werde heute gleich, benm Doctorschmaus, Als Diener, meine Pflicht erfullen. Nur eins! — um Lebens ober Sterbens willen, Bitt' ich mir ein Paar Zeilen aus.

Fauft.

Auch was geschriebnes forderst du Pedant? Haft du noch keinen Mann, nicht Mannes: Wort gekannt? Ist's nicht genug, daß mein gesprochnes Wort Auf ewig soll mit meinen Tagen schalten? Mas't nicht die Welt in allen Strömen fort, Und mich soll ein Versprechen halten? Doch dieser Wahn ist uns ins Herz gelegt, Wer mag sich gern davon befreven?
Beglückt wer Treue rein im Busen trägt,
Kein Opfer wird ihn je gereuen!
Allein ein Pergament, beschrieben und beprägt;
Ist ein Gespenst vor dem sich alle scheuen.
Das Wort erstirbt schon in der Feder,
Die Herrschaft führen Wachs und Leder.
Was willst du böser Geist von mir?
Erz, Marmor, Pergament, Papier?
Soll ich mit Griffel, Meißel, Feder schreiben?
Ich gebe jede Wahl dir frey.

Mephistopheles:

Wie magst du beine Redneren Rur gleich so hisig übertreiben? Ift doch ein jedes Martchen gut. Du unterzeichnest dich mit einem Tropschen Blut:

Faust.

Wenn dieß dir völlig G'nüge thut, So mag es ben der Frape bleiben.

Mephistopheles:

Blut ift ein gang befondrer Saft.

Fauft.

Rur feine Furcht, daß ich dieß Bundniß breche! Das Streben meiner ganzen Kraft
Ift g'rade das was ich verspreche.
Ich habe mich zu hoch gebläht,
In deinen Rang gehor' ich nur:
Der große Geift hat mich verschmäht,
Bor mir verschließt sich die Natur.
Des Denkens Faden ist zerriffen,
Mir ekelt lange vor allem Wissen.

Laß in ben Tiefen der Sinnlichfeit
Uns glühende Leidenschaften stillen!
In undurchdrungnen Jauberhüllen
Sep jedes Wunder gleich bereit!
Stürzen wir uns in das Mauschen der Zeit
In's Mollen der Begebenheit!
Da mag denn Schmerz und Genuß,
Gelingen und Verdruß,
Mit einander wechseln wie es kann;
Nur rastlos bethätigt sich der Mann.
Mey histopbeles.

Euch ist fein Maß und Ziel gesett. Beliebt's euch überall zu naschen, Im Fliehen etwas zu erhaschen; Bekomm euch wohl was euch ergeht. Nur greift mir zu und send nicht blobe! Kaust.

Du hörest ja, von Freud' ist nicht die Rede.

Dem Taumel weih' ich mich, dem schmerzlichsten Genuß,

Berliebtem Haß, erguickendem Verdruß.

Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ist,

Golf keinen Schmerzen künftig sich verschließen,

Und was der ganzen Menschheit zugetheilt ist,

Will ich in meinem innern Selbst genießen,

Mit meinem Geist das Höchst' und Tiefste greisen,

Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen häusen,

Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern,

Und, wie sie selbst, am End' auch ich zerscheitern.

Mey bistopbeles.

D glaube mir, ber manche taufend Sabre

An dieser harten Speise kaut, Daß von der Wiege bis zur Bahre Kein Mensch den alten Sauerteig verdaut! Glaub' unser einem, dieses Ganze Ift nur für einen Gott gemacht! Er findet sich in einem em'gen Glanze, Uns hat er in die Finsterniß gebracht, Und euch taugt einzig Tag und Nacht. Kaust.

Allein ich will!

Mephistopheles. Das läßt fich boren! Doch nur vor Ginem ift mir bang'; Die Beit ift furg, Die Runft ift lang. Ich bacht', ihr ließet euch belehren. Alfociirt euch mit einem Doeten, Lagt den herrn in Gedanten ichweifen, Und alle edlen Qualitaten Auf euren Chren : Scheitel baufen. Des Lowen Muth, Des Biriches Schnelligfeit, Des Italianers feurig Blut, Des Nordens Dau'rbarfeit. Lagt ibn euch bas Gebeimniß finden. Großmuth und Arglift zu verbinden, Und euch, mit warmen Jugendtrieben, Rach einem Plane, zu verlieben. Möchte felbit folch einen Serren fennen. Burd' ihn herrn Mifrofosmus nennen.

Kauft.

Was bin ich benn? wenn es nicht möglich ift Der Menschheir-Krone zu erringen, Nach ber fich alle Sinne bringen.

Mephistopheles.

Du bist am Ende — was du bist. Set, dir Perruden auf von Millionen Loden, Set, deinen Fuß auf ellenhohe Soden, Du bleibst doch immer was du bist.

Fauft.

Ich fuhl's, vergebeng hab' ich alle Schäpe Des Menschengeist's auf mich herbengerafft, Und wenn ich mich am Ende niederjeße, Quillt innerlich boch feine neue Kraft; Ich bin nicht um ein Haar breit hoher, Bin dem Unendlichen nicht naher.

Mephistopheles.

Mein guter herr, ihr seht die Sachen, Wie man die Sachen eben sieht; Wir mussen das gescheidter machen, Eh' und des Lebens Freude stieht. Was henter! frehlich hand' und Füße Und Kopf und h — die sind dein; Doch alles was ich frisch genieße, Ist das drum weniger mein? Wenn ich sechs hengste zahlen kann, Sind ihre Kräfte nicht die meine? Ich renne zu und bin ein rechter Mann, Als hätt' ich vier und zwanzig Beine. Drum frisch! laß alles Sinnen seyn,

Und g'rad' mit in bie Welt binein! 3ch fag' es dir: ein Rerl der speculirt, Ift wie ein Thier, auf durrer Beide Bon einem bofen Geift im Kreis herum geführt, Und rings umber liegt fcone grune Beibe.

Kauft.

Wie fangen wir bas an?

Mephistopheles.

... - Wir geben eben fort.

Mas ift bas fur ein Marterort? Bas beißt das fur ein Leben fuhren, Sich und die Jungens ennuniren? Laß du das dem herrn Nachbar Wanft! Bas willst bu bich bas Strob zu brefchen plagen? Das befte, was bu wiffen fannft, Darfit du den Buben doch nicht fagen. Bleich bor' ich einen auf dem Gange!

Kanft.

Mir ift's nicht moglich ihn zu febn. Mephistopheles.

Der arme Anabe wartet lange, Der barf nicht ungetroftet gehn.

Romm, gib mir beinen Rock und Dube: Die Maste muß mir foftlich ftebn.

Gr fleidet fich um.

Run überlaß es meinem Bige! 3ch brauche nur ein Biertelftundchen Beit; Indeffen mache bich jur ichonen Kahrt bereit!

Fauit ab.

Mephistopheles in Kauft's langem Kleide.

Berachte nur Bernunft und Wiffenschaft. Des Menichen allerhochfte Rraft. Lag nur in Blend: und Bauberwerken Dich von bem Lugengeift beftarfen, So hab' ich dich schon unbedingt -Ihm hat bas Schicfal einen Geift gegeben, Der ungebandigt immer vorwarts bringt, Und deffen übereiltes Streben Der Erde Freuden überfpringt. Den fcblerp' ich burch bas wilde Leben. Durch flache Unbedeutenheit, Er foll mir gappeln, ftarren, fleben, Und feiner Unerfattlichfeit Goll Speif' und Erant vor gier'gen Lippen fcmeben; Er wird Erquidung fich umfonft erflebn, Und hatt' er sich auch nicht dem Teufel übergeben, Er mußte doch ju Grunde gebn!

## Cin Schuler tritt auf.

Schüler.

Ich bin alhier erst furze Zeit, Und fomme voll Ergebenheit, Einen Mann zu sprechen und zu kennen, Den alle mir mit Ehrzurcht nennen. Mey biftopbeles.

Eure Soflichkeit erfreut mich fehr! Ihr feht einen Mann wie andre mehr. Habt ihr euch fonft schon umgethan? Schüler.

Ich bitt' euch, nehmt euch meiner an! Ich komme mit allem guten Muth, Leidlichem Geld und frischem Blut; Meine Mutter wollte mich kaum entfernen; Mochte gern' was rechts hieraußen lernen.

Mephistopheles.

Da send ihr eben recht am Ort.

Schuler.

Aufrichtig, möchte schon wieder fort: In diesen Mauern, diesen hallen, Will es mir feineswegs gefallen. Es ist ein gar beschränfter Raum, Man sieht nichts Grünes, keinen Baum, Und in den Salen, auf den Bäufen, Bergeht mir horen, Seh'n und Denken.

Mephistopheles:

Das fommt nur auf Gewohnheit an. So nimmt ein Kind ber Mutter Brust Nicht gleich im Anfang willig an, Doch bald ernahrt es sich mit Lust. So wird's euch an der Weisheit Brusten Mit jedem Tage mehr gelusten.

Schuler.

An ihrem hals will ich mit Freuden hangen; Doch fagt mir nur, wie fann ich hingelangen? Mephistopheles.

Erflart euch, eh' ihr weiter geht, Was mablt ibr fur eine Kgeultat?

Schüler.

Ich wunichte recht gelehrt zu werden, Und mochte gern, was auf der Erden Und in dem himmel ift, erfassen, Die Wissenschaft und die Natur.

Mephistopheles.

Da fend ihr auf der rechten Spur; Doch mußt ihr euch nicht zerftreuen laffen.

Schüler.

Ich bin baben mit Seel' und Leib; Doch freplich murbe mir behagen Ein wenig Frenheit und Zeitvertreib, Un schönen Sommerfeiertagen.

Mephistopheles.

Gebraucht ber Beit, sie geht fo schnell von himmen, Doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. Mein theurer Freund, ich rath' euch drum Buerft Collegium Logicum. Da wird ber Geift end wohl breffirt, In fpanische Stiefeln eingeschnurt, Daß er bedächtiger fo fort an Sinschleiche die Gedankenbabn, Und nicht etwa, die Kreug' und Quer, Erlichtelire bin und ber. Dann lebret man euch manchen Tag, Daff, mas ibr fonft auf einen Schlag Getrieben, wie Effen und Trinfen fren, Eins! 3men! Dren! bagu nothig fen. 3mar ift's mit ber Gedanten : Fabrif Mie mit einem Beber : Deifterftud,

Do Gin Tritt taufend Raben reat, Die Schifflein berüber binuber ichiefen, Die Kaden ungefehen fliefen, Ein Schlag taufend Berbindungen fcbligt: Der Philosoph der tritt berein. Und beweif't euch, es mußt' fo fenn: Das Erft' war' fo, bas 3wente fo, Und drum bas Dritt' und Bierte fo: Und wenn das Erft' und Zwent' nicht mat', Das Dritt' und Biert' war' nimmermehr. Das preifen bie Schuler aller Orten, Sind aber feine Weber geworben. Wer will mas lebendig's erfennen und beschreiben, Sucht erft ben Geift beraus ju treiben, Dann hat er die Theile in feiner Sand, Kehlt leiber! nur bas geiftige Band. Encheiresin naturae nennt's die Chimie. Spottet ihrer felbst und weiß nicht wie.

Schuler.

Kann euch nicht eben gang verstehen. Merhistopheles.

Das wird nachstens ichon beffer geben, Wenn ihr lernt alles reduciren Und gehörig klaffisieren.

Schüler.

Mir wird von alle dem so dumm, Als ging' mir ein Mühlrad im Kopf herum. Mephistopheles.

Nachher, vor allen andern Sachen Mußt ihr euch an die Metaphyfif machen! Da seht, daß ihr tiessünnig faßt,
Was in des Menschen Hirn nicht paßt;
Für, was drein geht und nicht drein geht,
Ein prächtig Wort zu Diensten steht.
Doch vorerst dieses halbe Jahr
Mehmt ja der besten Ordnung wahr.
Füns Stunden habt ihr jeden Tag;
Seyd drinnen mit dem Glockenschlag!
Habt euch vorher wohl präparirt,
Paragraphos wohl einstudirt,
Damit ihr nacher bester seht,
Daß er nichts sagt, als was im Buche steht;
Doch euch des Schreibens ja besteißt,
Als dictirt' euch der Heilig' Geist!

Das follt ihr mir nicht zweymal fagen!
Ich denfe mir wie viel es nußt;
Denn, was man schwarz auf weiß befist,
Kann man getroft nach Hause tragen.
Merhiftopheles.

Doch wählt mir eine Facultat!

Schuler.

Bur Rechtsgelehrsamfeit fann ich mich nicht bequemen.
Mephistopheles.

Ich kann es euch so sehr nicht übel nehmen, Ich weiß wie es um diese Lehre steht. Es erben sich Geseh' und Rechte Wie eine ew'ge Krankheit fort, Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte, Und rücken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unfinn, Wohlthat Plage; Weh dir, daß du ein Enfel bist! Vom Rechte, das mit uns geboren ift, Von dem ift leider! nie die Frage.

Schüler.

Mephistopheles.

Mein Abschen wird burch euch vermehrt. D gludlich ber! ben ihr belehrt. Fast mocht' ich nun Theologie studiren.

Ich wünschte nicht euch irre zu führen. Was diese Wissenschaft betrifft, Es ist so schwer den falschen Weg zu meiden, Es liegt in ihr so viel verborgnes Gift, Und von der Arzenen ists kaum zu unterscheiden. Am besten ist auch hier, wenn ihr nur Einen hört, Und auf des Meisters Worte schwört. Im Ganzen — haltet euch an Worte! Dann geht ihr durch die sichre Pforte Zum Tempel der Gewisheit ein.

Schüler.

Doch ein Begriff muß ben dem Worte feyn. Mephiftopheles.

Schon gut! Nur muß man sich nicht allzu angstlich qualen; Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten läßt sich trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten,
An Worte läßt sich trefflich glauben,
Bon einem Wort läßt sich fein Jota tauben.

Souler.

Verzeiht ich halt' euch auf init vielen Fragen; Allein ich muß euch noch bemub'n.
Wollt ihr mir von der Medicin Nicht auch ein fraftig Wörtchen sagen?
Drey Jahr' ist eine turze Zeit,
Und, Gott! das Feld ist gar zu weit.
Wenn man einen Fingerzeig nur hat,
Läßt sich's schon eher weiter fühlen.

Mephistopheles für sich.

Ich bin des trodinen Tons nun fatt, Muß wieder recht den Teufel spielen:

· Laut.

Der Beift ber Medicin ift leicht gu faffen; Ihr burchftubirt bie groß' und fleine Welt, Um es am Enbe gebn gu laffen, Die's Gott gefällt. Bergebens bağ ihr ringsum wiffenschaftlich schweift; Ein jeder lernt nur mas er lernen fann; Doch der den Augenblick ergreift, Das ift der rechte Mann. Ihr fend noch ziemlich wohlgebaut, An Rubnbeit wird's euch auch nicht fehlen; Und wenn ihr euch nur felbft vertraut, Bertrauen euch die andern Geelen. Refonders lernt die Weiber führen; Es ift ihr ewig Weh und Ach Go taufendfach Mus Ginem Puncte gu curiren, Und wenn ihr halbweg ehrbar thut,

Dann habt ihr sie all' unter'm Hut.

Cin Titel muß sie erst vertraulich machen,

Daß eure Kunst viel Kunste übersteigt;

Zum Willfomm' tappt ihr dann nach allen Siebensachen,

Um die ein andrer viele Jahre streicht,

Bersteht das Pulstein wohl zu drücken,

Und fasset sie, mit feurig schlauen Blicken,

Bohl um die schlanke Hüfte fren,

Zu seh'n, wie fest geschnürt sie sen.

Schüler.

Das sieht schon beffer aus! Man sieht doch wo und wie. Merhiftopheles.

Grau, theurer Freund, ift alle Theorie, Und grun des Lebens goldner Baum.

Schüler.

Ich schwor' euch gu, mir ist's als wie ein Traum. Durft' ich euch wohl ein andermal beschweren, Bon eurer Weisheit auf den Grund zu horen?

Mephistopheles.

Was ich vermag, foll gern geschehn.

Schüler.

Ich fann unmöglich wieder gehn, Ich muß euch noch mein Stammbuch überreichen. Gonn' eure Gunst mir dieses Zeichen! Merhiftorbeles.

Gehr mohl.

Er ichreibt und giebt's. Schuler lieft.

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum. Macht's ehrerbietieg ju und empfiehlt fich.

### Mephistopheles.

Folg' nur dem alten Spruch und meiner Muhme ber Schlange, Dir wird gewiß einmal ben beiner Gottahnlichfeit bange!

Fauft tritt auf.

Fauft.

Bohin foll es nun gehn?

Mephistopheles.

Wohin es bir gefällt.

Wir fehn die fleine, dann die große Welt. Mit welcher Freude, welchem Rugen, Wirft du den Eursam durchschmarugen!

Rauft.

Allein bey meinem langen Bart Fehlt mir die leichte Lebensart. Es wird mir der Versuch nicht gluden; Ich wußte nie mich in die Welt zu schicken, Vor andern fuhl' ich mich so klein; Ich werde stets verlegen seyn.

Mephistopheles.

Mein guter Freund, das wird fich alles geben; Sobald du bir vertrauft, fobald weißt bu ju leben.

Fauft.

Wie kommen wir denn aus dem Haus? Wo hast du Pferde, Anecht und Wagen? Menhistopheles.

Wir breiten nur den Mantel aus, Der foll uns durch bie Lufte tragen. Du nimmft bep diesem fuhnen Schritt

Mur keinen großen Bunbel mit. Ein Bischen Feuerluft, die ich bereiten werbe, Sebt uns behend von dieser Erde. Und find wir leicht, so geht es schnell hinauf; Ich gratulire dir zum neuen Lebenslauf!

### Auerbachs Reller in Leipzig

# Beche luftiger Gefellen.

Frosch.

Will keiner trinken? keiner lachen? Ich will euch lehren Gesichter machen! Ihr sept ja heut wie nasses Stroh, Und brennt sonst immer lichterloh.

Brander.

Das liegt an dir; du bringft ja nichts herben, Micht eine Dummheit, feine Saueren.

Frosch

gieft ihm ein Glas Wein über ben Ropf.

Da hast du bendes!

Brander. Dovvelt Schwein!

Frosch.

Ihr wollt' es ja, man foll es feyn!
Siebel.

Bur Thur hinaus wer fich entzwent! Mit offner Bruft fingt Runda, fauft und fcrent! Auf! Holla! Ho! Altmaner.

Web mir, ich bin verloren!

Baumwolle her! der Kerl fprengt mir die Ohren.

Giebel.

Wenn das Gewolbe wiederschallt, Ruhlt man erft recht des Baffes Grundgewalt.

Erofd.

So recht, hinaus mit dem der etwas übel nimmt! A! tara lara da!

Altmaner.

21! tara lara ba!

Kroft.

Die Rehlen find gestimmt.

Gingt.

Das liebe, heil'ge Mom'sche Meich, Wie halt's nur noch zusammen?

Brander.

Ein garstig Lied! Pfun! ein politisch Lied!
Ein leidig Lied! Dankt Gott mit jedem Morgen
Daß ihr nicht braucht fur's Nom'sche Neich zu forgen!
Ich halt' es wenigstens für reichlichen Gewinn,
Daß ich nicht Kaiser oder Kanzler bin.
Doch muß auch uns ein Oberhaupt nicht fehlen;
Wir wollen einen Papst erwählen.
Ihr wißt, welch eine Qualität
Den Ausschlag giebt, den Mann erhöht.

Frosch fingt.

Schwing' bich auf, Frau Nachtigall, Gruß' mir mein Liebchen zehentausenbmal.

#### Giebel.

Dem Liebchen keinen Gruß! ich will bavon nichts hören! Frosch.

Dem Liebchen Gruß und Ruß! du wirft mir's nicht verwehren! Singt.

> Riegel auf! in stiller Nacht. Riegel auf! ber Liebste macht. Riegel zu! bes Morgens früh.

#### Giebel

Ja, singe, singe nur, und lob' und ruhme sie!
Ich will zu meiner Zeit schon lachen.
Sie hat mich angeführt, dir wird sie's auch so machen.
Zum Liebsten sey ein Kobold ihr bescheert!
Der mag mit ihr auf einem Kreuzweg schäfern;
Ein alter Bock, wenn er'vom Blocksberg kehrt,
Mag im Galopp noch gute Nacht ihr medern!
Ein braver Kerl von echtem Fleisch und Blut
Ist für die Dirne viel zu gut.
Ich will von keinem Gruße wissen,
Alls ihr die Fenster eingeschmissen!

Brander auf ben Tifch ichlagenb.

Paft auf! paft auf! Gehorchet mir!
Ihr Herrn gesteht, ich weiß zu leben,
Berliebte Leute sigen hier,
Und diesen muß, nach Standsgebühr,
Bur guten Nacht ich was zum Besten geben.
Gebt Acht! Ein Lied vom neusten Schnitt!
Und singt den Aundreim kräftig mit!

Er fingt.

Es war eine Ratt' im Kellernest, Lebte nur von Fett und Butter, Hatte sich ein Ranzlein angemäst't, Als wie der Doctor Luther. Die Köchinn hatt' ihr Gift gestellt; Da ward's so eng' ihr in der Welt, Als hatte sie Lieb' im Leibe.

Chorus jaudgend.

Alls batte fie Lieb' im Leibe.

Brander.

Sie fuhr herum, sie fuhr heraus, Und soff aus allen Pfüßen, Bernagt', zerkraßt' das ganze Haus, Wollte nichts ihr Wüthen nüßen; Sie thät gar manchen Nengstesprung, Bald hatte das arme Thier genung, Als hätt' es Lieb' im Leibe.

Chorus.

Als hatt' es Lieb' im Leibe.

Brander.

Sie kam fur Angst am hellen Tag Der Kuche zugelausen, Fiel an den Heerd und zuckt' und lag, Und that erbarmlich schnausen. Da lachte die Vergisterinn noch: Ha! sie pfeist auf dem letzten Loch, Als hatte sie Lieb' im Leibe.

Chorus.

Alls batte fie Lieb' im Leibe.

Giebel.

Wie fich die platten Buriche freuen! Es ist mir eine rechte Aunst, Den armen Natten Gift zu freuen! Brander.

Sie ftehn wohl fehr in deiner Gunft?
Alt man er.

Der Schmerbauch mit ber fahlen Platte! Das Unglud macht ihn zahm und mild; Er sieht in der geschwollnen Ratte Sein gang naturlich Ebenbild.

# Faust und Mephistopheles.

Mephistopheles.

Ich muß dich nun vor allen Dingen
In lustige Gesellschaft bringen,
Damit du siebst, wie leicht sich's leben läßt.
Dem Bolfe hier wird jeder Tag ein Fest.
Mit wenig With und viel Behagen
Dreht jeder sich im engen Zirkeltanz,
Wie junge Kahen mit dem Schwanz.
Wenn sie nicht über Kopfweh klagen,
So lang' der Wirth nur weiter borgt,
Sind sie vergnügt und unbesorgt.

Branber.

Die kommen eben von der Reife, Man fieht's an ihrer wunderlichen Beife; Sie find nicht eine Stunde hier. Frosch.

Wahrhaftig du hast Recht! Mein Leipzig. lob' ich mir! Es ist ein klein Paris, und bildet seine Leute.

Ciebel.

Für was fiehft du die Fremden an?

Frosch.

Last mich nur gehn! ben einem vollen Glase, Bieb' ich, wie einen Kinderzahn, Den Burschen leicht die Würmer aus der Nase. Sie scheinen mir aus einem edlen Haus, Sie sehen stolz und unzufrieden aus.

Brander.

Marktschreper find's gewiß, ich wette! Alt mayer.

Wielleicht.

Frosch.

Wib Acht, ich schraube sie! Mephistopheles zu Kauft.

Den Teufel fpurt das Boltchen nie, Und wenn er fie beym Kragen hatte.

Faust.

Cend uns gegrußt, ihr herrn!

Siebel.

Diel Danf jum Gegengruß.

Leife, Merhiftopheles von ber Geite anfebend

Was hinft ber Kerl auf Ginem Juß?

Mephistopheles.

Ift es erlaubt, uns auch zu euch zu fefen? Statt eines guten Trunfs, den man nicht haben kann, Soll die Gesellschaft uns ergegen. Altmaper.

Ihr icheint ein fehr verwohnter Mann.

Frosch.

The send wohl spat von Rippach aufgebrochen? Habt ihr mit Herren Hand noch erst zu Nacht gespeist? Merhistopheles.

heut find wir ihn vorben gereif't; Wir haben ihn das lettemal gesprochen. Von seinen Bettern wußt' er viel zu fagen, Biel Gruße hat er uns an jeden aufgetragen.

Er neigt fich gegen Froich.

Altmaner, leise

Da haft bu's! ber verfteht's!

Giebel.

Ein pfiffiger Patron!

Froid.

Nun, warte nur, ich krieg' ihn schon! Mephistopheles.

Wenn ich nicht irrte, hörten wir Geubte Stimmen Chorus singen? Gewiß, Gesang muß trefflich hier Bon dieser Wölbung wiederklingen!

Frosch.

Send ihr wohl gar ein Virtuos?

Mephistopheles.

O nein! die Kraft ist schwach, allein die Luft ift groß. Alt ma ver.

Gebt une ein Lied!

Mephistopheles. Wenn ihr begehrt, die Menge. Giebel.

Nur auch ein nagelneues Stud!

Mephistopheles.

Wir fommen erft aus Spanien gurud, Dem iconen Land bes Beins und ber Gefange.

Singt

Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Floh — Frosch.

Soret! Einen Floh! Sabt ihr das wohl gefaßt? Ein Floh ift mir ein faub'rer Gaft.

Mephistopheles singt Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Floh, Den liebt' er gar nicht wenig, Als wie seinen eignen Sohn. Da rief er seinen Schneiber, Der Schneiber kam heran. Da miß dem Junker Kleiber, Und miß ihm Hosen an!

Branber.

Bergeft nur nicht bem Schneiber einzuschärfen, Daß er mir auf's genauste mift, Und daß, so lieb seln Kopf ihm ift, Die Hosen keine Falten werfen!

> Mephistopheles. In Sammet und in Seide War er nun angethan, Hatte Bander auf dem Kleide, Hatt' auch ein Kreuz daran,

Und war fogleich Minifter, Und hatt' einen großen Stern. Da wurben feine Geschwifter Ben Sof' auch große herrn.

Und herrn und Frau'n am hofe, Die waren fehr geplagt, Die Königinn und die Jofe Gestochen und genagt, Und durften sie nicht knicken, Und weg sie juden nicht. Wir knicken und ersticken Doch gleich wenn einer sticht.

Chorus jauchzend Wir kniden und erstiden Doch gleich wenn einer flicht.

Frosch.

Bravo! Bravo! Das war schon!

So soll es jedem Floh ergehn!

Brander.

Spist die Finger und pact sie fein! Altmaper.

Es lebe die Frenheit! Es lebe der Wein! Menhiftonheles.

Ich tranfe gern ein Glas, die Frenheit hoch ju ehren, Wenn eure Weine nur ein Bifichen beffer waren.

Giebel.

Wir mogen das nicht wieder horen!

Mephistopheles.

Ich furchte nur ber Wirth beschweret fich, Sonft gab' ich biesen werthen Gasten Aus unserm Keller was zum Besten.

Giebel.

Rur immer ber! ich nehm's auf mich.

Erofch.

Schafft ihr ein gutes Glas, fo wollen wir euch loben.

Mur gebt nicht gar zu kleine Proben;

Denn wenn ich judiciren foll,

Berlang' ich auch bas Maul recht voll.

Altmaber leife

Sie find vom Rheine, wie ich fpure.

Mephistopheles.

Chafft einen Bohrer an!

Branber.

Was foll mit bem gefchehn?

Ihr habt doch nicht die Faffer vor der Thure?

Altmaver.

Dahinten hat der Wirth ein Korbchen Werfzeng stehn. Mephiftopheles nimmt den Bohrer

zu Frosch

Nun fagt, was munichet ihr zu ichmeden?

Wie mennt ihr das? Habt ihr so manderlen? Merhistopheles.

Ich stell' es einem jeden fren.

Altmaner zu Frosch

Mha! du fangst schon an die Lippen abzulecken.

Frosch.

Gut! wenn ich wählen foll, fo will ich Rheinwein haben. Das Baterland verleiht die allerbeften Gaben.

Mephistopheles.

indem er an dem Plat, wo Froich figt, ein Loch in den Tifchrand bohrt.

Verschafft ein wenig Bache, die Pfropfen gleich gn machen!

Ich bas find Tafchenfpielerfachen.

Mephistopheles in Brander

Und ihr?

Branber.

3ch will Champagner Wein,

Und recht muffirend foll er fenn !

Mephistopheles.

bohrt, einer hat indeffen die Wachspropfen gemacht und verflopft.

Brander.

Man kann nicht ftete bas Frembe meiben, Das Gute liegt uns oft fo fern. Ein echter deutscher Mann mag keinen Franzen leiben, Doch ihre Weine trinkt er gern.

Giebel.

indem fich Mephiftopheles feinem Plate nabert.

Ich muß geftehn, ben fauren mag ich nicht, Gebt mir ein Glas vom echten fugen!

Mephistopheles bohrt.

Euch foll fogleich Tofaper fliegen.

Altmaner.

Dein, herren, feht mir in's Geficht! Ich feb' es ein, ihr habt uns nur jum Beften. Mephistopheles.

Ev! Ey! Mit folden eblen Gaften Bar' es ein Bifchen viel gewagt. Geschwind! Nur grad' heraus gesagt! Mit welchem Weine kann ich bienen? Altmaner.

Mit jedem! Nur nicht lang gefragt. Nachdem die Löcher alle gebohrt und verftopft find,

Mephistopheles mit seitsamen Geberden Trauben trägt der Beinstod!

Hörner der Ziegenbock; Der Wein ist saftig, Holz die Reben, Der hölzerne Tisch kann Wein auch geben. Ein tiefer Blick in die Natur! Hier ist ein Wunder, glaubet nur!

Run gieht die Pfropfen und genießt!

Alle.

indem fie die Pfropfen gieben , und jedem der verlangte Bein in's Glas lauft.

O schöner Brunnen, der und flieft! Menhiftopheles.

Nur hutet euch, daß ihr mir nichts vergießt!
Sie trinfen wiederholt.

MIlle fingen

Und ift ganz kannibalisch wohl, Als wie funf hundert Sauen! Merhistorheles.

Das Bolk ist frey, seht an, wie wohl's ihm geht! Fanst.

Ich hatte Luft nun abzufahren.

Mephistopheles.

Gib uur erft Acht, die Bestialität Wird fich gar herrlich offenbaren.

Giebel.

trinft unvorsichtig, ber Wein flieft auf bie Erbe, und tbird jur Stamme.

Selft! Feuer! helft! die Solle brennt! Dephiftopheles die Ramme befprechend.

Cen rubig, freundlich Element!

ju bem Gefellen.

Fur dießmal war es nur ein Tropfen Fegefeuer.

Giebel.

Was foll das fenn? Wart! ihr bezahlt es theuer! Es scheinet, daß ihr uns nicht kennt.

Frosch.

Laf er und bad zum zweptenmale bleiben! Altmaper.

3ch dacht', wir hießen ihn gang fachte feitwarts gehn.

Was herr? Er will fich unterstehn, Und hier sein hofuspotus treiben? Mephiftopheles.

Still, altes Weinfaß!

Giebel.

Befenftiel!

Du willft und gar noch grob begegnen?

Wart nur! es follen Schläge regnen.

Altmaner.

zieht einen Pfropf aus dem Tisch, es springt ihm Feuer entgegen Ich brenne! ich brenne!

Giebel.

Bauberen!

Stoft gu! ber Rerl ift vogelfren!

Sie ziehen die Meffer und gehn auf Mephistopheles tos.

Mephistopheles mit ernfthafter Geberde

Kalfch Gebild und Wort

Berandern Sinn und Ort!

Cend bier und dort!

Gie ftehn erftaunt und fehn einander an.

Altmaner.

Wo bin ich? Welches schone Land!

Frosch.

Meinberge! Geh' ich recht?

Siebel.

Und Trauben gleich zur hand!

Brander.

Sier unter diesem grunen Laube,

Seht, welch ein Stock! Seht, welche Tranbe!

Er faßt Siebeln bei der Rase. Die andern thun es wechselseitig und heben die Messer.

Mephistopheles wie oben

Jerthum, laß los der Augen Band!

Und merkt ench, wie der Teufel fpage.

Er verschwindet mit Sauft, die Gefelten fahren aus einander.

Giebel.

Was giebt's?

Altmaner.

Wie?

Frosch.

Bar bas beine Rafe?

Brander (au Giebel)

Und beine hab' ich in der Sand!

Alltmaper.

Es war ein Schlag, ber ging burch alle Glieber! Schafft einen Stubl, ich finte nieber!

Frosch.

Mein, fagt mir nur, was ift geschehn? Sie bel.

Wo ift der Kerl? Wenn ich ihn fpure, Er foll mir nicht lebendig gehn!

Alltmaner.

Ich hab' ihn selbst hinaus zur Kellerthure — Auf einem Fasse reiten sehn — — Es liegt mir blepschwer in den Fußen.

Sich nach bem Tifche wendend.

Mein! Sollte wohl der Wein noch fließen?
Siebel.

Betrug war alles, Lug und Schein.

Frosch.

Mir bauchte boch als tranf' ich Bein.

Branber.

Aber wie war es mit den Trauben? Altmaner.

Dun fag' mir eine, man foll fein Wunder glauben!

### herent üch e

Auf einem niedrigen gerde fieht ein großer Reffel über dem Teuer. In dem Dampfe, der davon in die Sohe fleigt, zeigen fich verschiedne Gestalten. Eine Meerkatze sist ben dem Reffel und schäumt ihn, und forgt daß er nicht überläuft. Der Meerkater mit den Jungen sist darneben und wärmt sich. Wände und Decke sind mit dem sellsamsten herenhausrath ausgeschmückt.

### Fauft. Mephistopheles.

Fauft.

Mir widersteht das tolle Zauberwesen!
Bersprichst du mir, ich soll genesen,
In diesem Bust von Naseren?
Berlang' ich Nath von einem alten Beibe?
Und schafft die Sudelköcheren
Bohl drepsig Jahre mir vom Leibe?
Weh mir, wenn du nichts besters weißt!
Schon ist die Hoffnung mir verschwunden.
Hat die Natur und hat ein ebler Geist
Nicht irgend einen Balsam ausgefunden?
Meybistopheles.

Mein Freund, nun fprichft du wieder flug! Doch ju verjungen, gibt's auch ein naturlich Mittel; Allein es fieht in einem andern Buch, Und ift ein wunderlich Capitel.

Fauft.

Ich will es wissen.

Mephiftopheles. Gut! Ein Mittel, ohne Gelb

Und Arzt und Zauberen, zu haben:
Begib dich gleich hinaus aufs Feld,
Fang' an zu hacken und zu graben,
Erhalte dich und beinen Sinn
In einem ganz beschränkten Kreise,
Ernähre dich mit ungemischter Speise,
Leb' mit dem Bieh als Bieh, und acht' es nicht für Raub,
Den Acker, den du ärndest, selbst zu düngen;
Das ist das beste Mittel, glaub',
Auf achtzig Jahr dich zu verjüngen!

· Fauft.

Das bin ich nicht gewöhnt, ich kann mich nicht bequemen, Den Spaten in die Hand zu nehmen, Das enge Leben sieht mir gar nicht an.

Mephistopheles.

So muß benn boch die Bere dran.

Kauft.

Marum denn just das alte Weib? Kannst du den Trank nicht selber brauen? Mephistopheles.

Das war' ein schöner Zeitvertreib! Ich wollt' indeß wohl tausend Brucken bauen, Micht Aunst und Wissenschaft allein, Geduld will ben dem Werke sepn. Ein stiller Geist ist Jahre lang geschäftig, Die Zeit nur macht die feine Gahrung fraftig. Und alles was dazu gehört Es sind gar wunderbare Sachen! Der Teufel hat sie's zwar gelehrt; Allein der Teufel kann's nicht machen.

Die Thiere erblickend.

Sieh, welch ein zierliches Geschlecht! Das ist die Magd! das ist der Anecht! Zu den Thieren.

Es icheint, die Frau ift nicht zu Saufe? Die Shiere.

Beym Schmause, Aus dem Haus Zum Schornstein hinaus!

Mephistopheles.

Wie lange pflegt sie wohl zu schwärmen? Die Thiere.

So lange wir und die Pfoten warmen. Mephiftopheles ju Jauft.

Wie findest du die zarten Thiere? Fauft.

So abgeschmackt, als ich nur jemand sah! Mer bistorbeles.

Nein, ein Discours wie dieser da, Ift g'rade der, den ich am liebsten fuhre!

So fagt mir doch, verfluchte Puppen! Bas quirlt ihr in dem Brep herum? Thiere.

Bir tochen breite Bettelfuppen.

Mephistopheles.

Da habt ihr ein groß Publicum.

Der Rater

madt fich herben und ichmeichelt dem Mephifiopheles.

D wurste nur gleich, Und mache mich reich, Und laß mich gewinnen! Gar schlecht ist's bestellt, Und war' ich ben Geld, Go war' ich ben Sinnen.

Mephistopheles.

Wie gludlich murbe fich ber Affe ichagen, Konnt' er nur auch ins Lotto fegen! Indeffen haben bie jungen Meerfanchen mit einer großen Auges gespielt und rollen fie bervor.

Der Kater.

Das ist die Welt; Sie steigt und fallt Und rollt beständig; Sie klingt wie Glas; Wie bald bricht das? Ist hohl inwendig, Hier glangt sie sehr, Und hier noch mehr, Ich bin lebendig! Mein lieber Sohn, Halt dich davon!

Sie ist von Thon, Es giebt Scherben.

Mephistopheles.

Bas foll das Sieb?

Der Rater bolt es berunter.

Birft du ein Dieb,

Bollt' ich bich gleich erfennen.

Gr läuft gur Raginn und läßt fie burchfeben.

Gieb burch bas Gieb!

Erfennft bu ben Dieb,

Und barfit ibn nicht nennen?

Mephistopheles fich bem Feuer nahernd.

Und biefer Topf?

Rater und Raginn.

Der alberne Tropf!

Er fennt nicht ben Copf,

Er fennt nicht den Reffel!

Mephistopheles.

Unhöfliches Thier!

Der Kater.

Den Wedel nimm hier, Und fet' bich in Seffel!

Er nöthigt den Mephiftopheles ju figen.

Fauft.

tvelcher biefe Beit über vor einem Spiegel geftanden, fich ihm bald genabert, balb fich von ihm entfernt bat.

Bas feb' ich? Welch ein bimmlisch Bilb

Beigt fich in diesem Bauberspiegel!

D Liebe, leihe mir den schnellften beiner Flugel,

Und fuhre mich in ihr Gefild!

Ach wenn ich nicht auf dieser Stelle bleibe, Wenn ich es wage nah' zu gehn, Kann ich sie nur als wie im Nebel sehn! — Das schönste Bild von einem Weibe! Th's möglich, ist das Weib so schön? Muß' ich an diesem hingestreckten Leibe Den Inbegriff von allen himmeln sehn? So etwas findet sich auf Erden?

Mephistopheles.

Mathrlich, wenn ein Gott sich erst seche Tage plagt,
Und selbst am Ende Bravo sagt,
Da muß es was gescheidtes werden.
The dießmal sieh dich immer satt;
Ich weiß dir so ein Schätzchen auszuspuren,
Und selig wer das gute Schicksal hat,
Als Brautigam sie heim zu führen!
Saus sieht immmerfort in den Spiegel. Menhistopheles, sich in dem

hier fift' ich wie der Konig auf dem Throne, Den Bepter halt' ich bier, es fehlt nur noch bie Krone.

Die Thiere.

welche bisher allerten munderliche Bewegungen durch einander gemacht haben, bringen dem Mephiftopheles eine Krone mit großem Gefchren.

D sen doch so gut,

Mit Schweiß und mit Blut

Die Krone ju leimen!

Gie gebit ungeschieft mit ber Krone um und gerbrechen fie in zwen Stücke, mit welchen fie herumspringen.

Run ift es gefchehn! Wir reden und fehn, Wir horen und reimen; Rauft gegen ben Spiegel.

Beh mir! ich werbe ichier verrudt.

Mephiftopheles auf die Thiere deutend.

Mun fangt mir an fast felbft ber Ropf gu fcmanten.

Die Thiere.

Und wenn es uns gludt, Und wenn es fich fchict, So find es Gedanten!

Fauft wie oben.

Mein Bufen fangt mir an zu brennen! Eutfernen wir uns nur geschwind!

Merhiftopheles in obiger Stellung.

Mun, wenigstens muß man befennen,

Daß es aufrichtige Poeten find.

Der Reffel, welchen die Raginn bisber auffer Ucht gelaffen, fangt an überzulaufen; es entfieht eine groffe Flamme, welche jum Schornftein binaus schlägt. Die here fommt burch die Flamme mit entseptechem Geschren berunter gefahren.

Die Bere.

Sauft und Mephiftopheles erblickend,

Au! Au! Au! Au! Berfammtes Thier! verfluchte Sau! Berfaumst den Kessel, versengst die Frau! Berfluchtes Thier!

Was ist das hier? Wer send ihr hier? Was wollt ihr da? Wer schlich sich ein? Die Feuerpein Euch in's Gebein! Gie fahrt mit dem Schaumlöffel in den Reffel, und fprist Flammen nach Sauft, Diephiftopheles und den Thieren. Die Thiere winfeln.

### Merbiftorbeles.

welcher den Webel, den er in ber Sand balt, unfehrt, und unter bie Glafer und Topfe ichlagt.

Entzwen! entzwen! Da liegt ber Bren! Da liegt bas Glas! Es ift nur Spaß, Der Tact, du Nas, Zu beiner Meloden.

Indem die here voll Grimm und Entfegen gurucktritt.

Erkennst du mich? Gerippe! Scheusal du! Erkennst du deinen Herrn und Meister? Was halt mich ab, so schlag' ich zu, Zerschmettre dich und deine Kahen: Geister! Hast du vor'm rothen Wamms nicht mehr Respect? Kannst du die Habnenseder nicht erkennen? Hab' ich dieß Angesicht versteckt? Soll ich mich etwa selber nennen?

Die Sere.

D herr, verzeiht den roben Gruß! Sab' ich doch keinen Pferdefuß. Wo find denn eure beyden Raben? Mephiftopheles.

Für dießmal kamst du so davon;
Denn frenlich ist es eine Weile schon,
Daß wir und nicht gesehen haben.
Auch die Cultur, die alle Welt beleckt,
Hat auf den Teufel sich erstreckt;
Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen,

Wo siehst du Hörner, Schweif und Klauen? Und was den Fuß betrifft, den ich nicht missen kann, Der wurde mir ben Leuten schaden; Darum bedien' ich mich, wie mancher junge Mann, Seit vielen Jahren falscher Waden.

Die here tangend.

Sinn und Verstand verlier' ich schier, Seh' ich den Junker Satan wieder hier! Mer bistopheles.

Den Nahmen, Weib, verbitt' ich mir! Die Bere.

Warum? Was hat er ench gethan?

Mevhiftorheles.

Er ist schon lang' in's Fabelbuch geschrieben; Allein die Menschen sind nichts besser dran, Den Bosen sind sie los, die Bosen sind geblieben. Du nennst mich Herr Baron, so ist die Sache gut; Ich bin ein Savalier, wie andre Savaliere. Du zweifelst nicht an meinem edlen Blut; Sieh her, das ist das Wapen, das ich führe! Er macht eine unanständige Gebärde.

Die here lacht unmäßig.

Ha! Ha! Das ist in eurer Art! Ihr sepd ein Schelm, wie ihr nur immer war't? Mephistopheles zu Jause.

Mein Freund, das lerne wohl verstehn! Dieß ist die Art mit Heren umzugehn.

Die Bere.

Run fagt, ihr Herren, was ihr schafft.

Merhiftorbeles.

Ein gutes Glas von bem befannten Saft! Doch muß ich euch um's alt'fte bitten; Die Jahre doppeln feine Kraft.

Die Bere.

Gar gern! Sier hab' ich eine Flasche, Aus der ich jelbst zuweilen naiche, Die auch nicht mehr im mind'ften ftinkt; Ich will euch gern ein Gladchen geben.

Peife.

Doch wenn es dieser Mann unvorbereitet trinkt, Go fann er, wist ihr mohl, nicht eine Stunde leben. Meybiftopbeles.

Es ist ein guter Freund, dem es gedeihen soll; Ich gonn' ihm gern bas beste beiner Kuche. Bieh beinen Kreis, sprich beine Sprüche, Und gieb ihm eine Tasse voll!

Die Bere.

mit feltsamen Geberden, zieht einen Kreis und fiellt wunderbare Sachen hinein; indeffen fangen die Gläfer an zu klingen, die Keffel zu tönen, und machen Musik. Zulest bringt sie ein großes Buch, stellt die Meer, kapen in ben Kreis, die ihr zum Pult dienen und die Fackel halten muffen. Ste winkt Fausten, zu ihr zu treten.

Rauft gu Mephiftovheles.

Mein, sage mir, was soll das werden? Das tolle Zeug, die rasenden Geberden, Der abgeschmackteste Betrug Sind mir bekannt, verhaßt genug.

Mephistopheles.

En Poffen! Das ift nur jum Lachen; Gen nur nicht ein fo ftrenger Mann!

Sie muß als Argt ein hofuspofus machen, Damit ber Saft bir wohl gebeihen fann.

Er nöthigt Sauften in ben Rreis ju treten.

Die here mit großer Emphase fängt an aus dem Buche gu declamiren.

Du must verstehn!
Aus Eins mach' Zehn,
Und Zwen laß gehn,
Und Dren mach' gleich,
So bist du reich.
Berlier' die Vier!
Aus Fünf und Sechs,
So sagt die Hex',
Mach' Sieben und Acht,
So ist's vollbracht:
Und Neun ist Eins,
Und Zehn ist keins,
Das ist das Heren: Sinmal: Eins!

Fauft.

Mich dunkt, die Alte spricht im Fieber. Menhistonheles.

Das ist noch lange nicht vorüber,
Ich fenn' es wohl, so klingt das ganze Buch;
Ich habe manche Zeit damit verloren,
Denn ein vollkommner Widerspruch
Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Thoren.
Mein Freund, die Kunst ist alt und neu.
Es war die Art zu allen Zeiten,
Durch Drev und Eins, und Eins und Drev
Irrthum statt Wahrheit zu verbreiten.

So schwäht und lehrt man ungeftort; Wer will sich mit ben Narr'n befassen? Genobhnlich glaubt ber Mensch, wenn er nur Worte bort, Es muffe sich baben boch auch was benfen laffen.

Die Bere fabrt fort.

Die hohe Kraft Der Wissenschaft, Der ganzen Welt verborgen! Und wer nicht benft, Dem wird sie geschenft, Er hat sie ohne Sorgen.

Kauft.

Was fagt sie uns für Unfinn vor? Es wird mir gleich der Kopf zerbrechen. Mich dunft, ich bor' ein ganzes Chor Von hundert tausend Narren sprechen.

Mephistopheles.

Genug, genug, o treffliche Sibylle!
Gib beinen Trank berben, und fulle
Die Schale rasch bis an ben Rand hinan;
Denn meinem Freund wird bleser Trunk nicht schaden:
Er ist ein Mann von vielen Graden,
Der manchen guten Schluck gethan.

Die Bere.

mit vielen Geremonien, ichenkt ben Trank in eine Schale; wie fie Jauft an ben Mund bringt, entfieht eine leichte Flamme.

Mephistopheles.

Mur frifch hinunter! Immer gu! Es wird dir gleich bas herz erfreuen. Bift mit dem Teufel du und du, Und willst dich vor der Flamme scheuen?

Die Bere tof't den Rreis.

Fauft tritt beraus.

Mephistopheles.

Mun feifch hinaus! Du tarfft nicht rubn. Die Sere.

Mog' euch das Schlücken wohl behagen!

Mephistopheles zur here.

Und kann ich dir was zu Gefallen thun; So darfst du mir's nur auf Walpurgis sagen. Die here.

Sier ift ein Lied! wenn ihr's zuweilen fingt, So werdet ihr besondre Burfung fpuren.

Mephistopheles zu Kauf.

Komm nur geschwind und laß dich führen; Du mußt nothwendig transpiriren, Damit die Kraft durch inn und außres dringt. Den edlen Mußiggang lehr' ich bernach dich schähen, Und bald empfindest du mit innigem Ergehen, Wie sich Eupido regt und hin und wieder springt.

Fauft.

Lag mich nur schnell noch in den Spiegel schauen! Das Frauenbild war gar ju schon!

Mephistopheles.

Mein! Mein! Du follst das Muster aller Frauen Run bald leibhaftig vor dir feb'n.

Seife

Du fiehft, mit diesem Trant im Leibe, Bald helenen in jedem Weibe.

#### Etrafie.

Fauft. Margarete vorüber gehend. Fauft.

Mein schönes Fraulein, barf ich magen, Meinen Arm und Geleft Ihr anzutragen? Margarete.

Bin weder Fraulein, weder ichon, Rann ungeleitet nach Saufe gehn.
Sie macht fich fos und ab.

Kaust.

Bepm Himmel, dieses Kind ist schon!
Co etwas hab' ich nie gesehn.
Cie ist so sitt: und tugendreich,
Und etwas schnippisch doch zugleich.
Der Lippe Roth, der Wange Licht,
Die Tage der Welt vergess' ich's nicht!
Wie sie die Augen niederschlägt,
Hat tief sich in mein Herz geprägt;
Wie sie kurz angebunden war,
Das ist nun zum Entzücken gar!

Mephistopheles witt auf.

Fauft.

for, bu mußt mir die Dirne ichaffen! Mephiftopheles.

Mun, welche?

Faust.
Sie ging just vorben.
Mevhistopheles.

Da die? Sie kam von ihrem Pfaffen, Der sprach sie aller Sunden fren; Ich schlich mich hart am Stuhl vorben, Es ist ein gar unschuldig Ding, Das eben für nichts zur Beichte ging; Neber die hab' ich feine Gewalt!

Rauft.

Ift über vierzehn Jahr doch alt.
Menhiftonheles.

Du sprichst ja wie Sans Liederlich, Der begehrt jede liebe Blum' für sicht, Und dunfelt ihm, es war' fein' Chr' Und Gunst, die nicht zu pflücken war'; Geht aber doch nicht immer an.

Fauft.

Mein herr Magister Lobesan, Laß er mich mit dem Geseth in Frieden! Und das sag' ich ihm furz und gut, Wenn nicht das süße junge Blut heut' Nacht in nieinen Armen ruht; So sind wir um Mitternacht geschieden. Mey bisto pheles.

Bebenkt mas gehn und fteben mag !

Ich brauche wenigstens vierzehn Tag' Mur die Gelegenheit auszufpuren.

Fanft.

Satt' ich nur fieben Stunden Ruh, Brauchte den Teufel nicht bagu, So ein Geschöpfchen zu verführen.

Mephistopheles.

Ihr sprecht schon fast wie ein Franzos; Doch bitt' ich, last's euch nicht verdrießen: Was bilft's nur g'rade zu genießen? Die Freud' ist lange nicht so groß, Als wenn ihr erst herauf, herum, Durch allerlen Brimborium, Das Pürpchen gesnetet und zugericht't, Wie's lehret manche welsche Geschicht'.

Kauft.

Sab' Appetit auch ohne bas.

Mephistopheles.

Best ohne Schimpf und ohne Spag. Ich fag' euch, mit dem schonen Kind Geht's ein : für allemal nicht geschwind. Mit Sturm ist da nichts einzunehmen; Wir muffen und zur Lift bequemen.

Kauft.

Schaff' mir etwas vom Engelsichat! Führ' mich an ihren Ruheplat! Schaff' mir ein Halstuch von ihrer Bruft, Ein Strumpfband meiner Liebesluft!

Mey bifto pheles.

Damit ibr febt, baf ich eurer Dein

Will forberlich und bienstlich feyn; Wollen wir feinen Augenblich verlieren, Will euch noch heut' in ihr Zimmer führen.

Fauft.

Und foll sie sehn? sie haben? Mephistopheles.

Mein !

Sie wird bey einer Nachbarinn fenn. Indessen konnt ihr ganz allein Un aller hoffnung kunft'ger Freuden In ihrem Dunstkreis fatt euch weiden. Kaust.

Ronnen wir bin?

Mephistopheles. Es ist noch zu früh. Faust.

Sorg' du mir fur ein Gefchent fur fie.

ab.

Mephistopheles.

Gleich schenken? Das ist brav! Da wird er reufsiren! Ich fenne manchen schönen Platz Und manchen alt vergrabnen Schatz, Ich muß ein Bischen revidiren.

ab.

#### Abenb,

# Ein fleines reinliches Zimmer.

Margarete.

ihre Bopfe flechtend und aufbindend.

Ich gab' was drum, wenn ich nur wußt', Wer hent der Herr gewesen ist!
Er sah gewiß recht wacker aus,
Und ist aus einem eblen Haus;
Das fonnt' ich ihm an der Stirne lesen —
Er war' auch sonst nicht so ked gewesen.

ab.

# Mephistopheles. Faust. Mephistopheles.

Herein, ganz leise, nur herein!

Fauft nach einigem Stillschweigen.

Ich bitte bich, laß mich allein!

Mephistopheles herumspürend.

Nicht jedes Madden halt fo rein.

ab.

Fauft rings aufschauend.

Willfommen fußer Dammerschein! Der du bieß Seiligthum durchwebst. Ergreif mein Serg, du fuße Liebespein! Die du vom Than der Hoffnung schmachtend lebst. Wie athmet rings Gefühl der Stille, Der Ordnung, der Zufriedenheit! In dieser Urmuth welche Fülle!
In diesem Kerfer welche Seligfeit!

Er wirft fich auf den ledernen Geffel am Bette. D nimm mich auf! ber bu die Borwelt icon Ben Freud' und Schmer; in offnen Urm empfangen! Die oft, ach! bat an Diejem Bater : Thron Schon eine Schaar von Kindern rings gehangen! Dielleicht bat, dankbar fur den beil'gen Chrift, Mein Liebchen bier, mit vollen Kinderwangen, Dem Abnherrn fromm die welfe Sand gefüßt. Ich fuhl', o Madchen, beinen Geift Der Rull' und Ordnung um mich faufeln, Der mutterlich dich täglich unterweif't, Den Tevvich auf den Tisch dich reinlich breiten beißt. Sogar ben Sand zu beinen Rugen frauseln. D liebe hand! fo gottergleich! Die Sutte wird durch bich ein Simmelreich. Und bier!

Er hebt einen Bettvorhang auf. Was faßt mich fur ein Wonnegraus! Hier mocht' ich volle Stunden säumen. Natur! Hier bildetest in leichten Träumen Den eingebornen Engel aus; Hier lag das Kind! mit warmem Leben Den zarten Busen angefüllt, Und hier mit heilig reinem Weben Entwirkte sich das Götterbild!

Und du! Was hat dich hergeführt? Wie innig fühl' ich mich gerührt! Was willst du hier? Was wird das Herz dir schwer? Armfel'ger Faust! ich kenne dich nicht mehr.

Umgiebt mich bier ein Zauberduft? Mich drang's fo g'rade ju genießen, Und fuble mich in Liebestraum zerfließen! Sind wir ein Spiel von jedem Druck der Luft?

Und trate fie ben Augenblick herein, Wie murdeft bu fur deinen Frevel bufen! Der große hans, ach wie fo flein! Lag', hingeschmolzen, ihr gu Fugen.

Mephistopheles.

Geschwind! ich feh' sie unten fommen.

Faust.

Fort! Fort! Ich tehre nimmermehr! Mephistopheles.

Hier ist ein Kastchen leiblich schwer,
Ich hab's wo anders hergenommen.
Stellt's hier nur immer in den Schrein,
Ich schwör' euch, ihr vergehn die Sinnen;
Ich that euch Sächelchen hinein,
Um eine andre zu gewinnen.
Swar Kind ist Kind und Spiel ist Spiel.
Kaust.

3ch weiß nicht, foll ich?

Mephistopheles. Fragt ihr viel?

Meint ihr vielleicht den Schaß zu wahren?
Dann rath' ich eurer Lüsternheit
Die liebe schöne Tageszeit,
Und mir die weitre Müh' zu sparen.
Ich boss,' nicht daß ihr geißig send!
Ich fraß' den Kopf, reib' an den Händen —
Er seut das Kästen in den Schrein und drückt das Schloß wieder zu.
Nur fort! geschwind! —
Um euch das süße junge Kind
Nach Herzens Wunsch und Will' zu wenden;
Und ihr seht drein,
Alls solltet ihr in den Hörsal hinein,
Alls stünd' leibhaftig vor euch da
Physis und Metaphysisa!

ab.

Margarete mit einer Lampe.

Et ist so schwal, so dumpfig bie,

Mur fort! -

Sie macht das Fenster auf.

Und ist boch eben so warm nicht brauß'.
Es wird mir so, ich weiß' nicht wie —
Ich wollt', die Mutter fam' nach Haus.
Mir läuft ein Schauer über'n Leib —
Bin boch ein thöricht furchtsam Beib!

Sie fangt an ju fingen, indem fie fich ausgieht.

Es war ein König in Thule Gar treu bis an das Grab,

Dem fterbend feine Buble Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts darüber, Er leert ihn jeden Schmaus; De Augen gingen ihm über, So oft er trank daraus.

Und als er fam zu fterben, Sablt' er feine Stadt' im Reich, Gonnt' alles feinem Erben, Den Becher nicht zugleich.

Er faß benm Königsmahle, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Bater : Saale, Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort ftand ber alte Zecher, Trank lette Lebensgluth, Und marf den heiligen Bocher Hinunter in die Aluth.

Er sah ihn stürzen, trinken . Und sinken tief ins Meer, Die Augen haten ihm sinken, Trank nie einen Tropfen mehr.

Sic eröffnet ben Schrein, ihre Rleiber einguraumen, und erblieft bas Schnuckfaftchen.

Die fommt bas icone Raftchen bier berein?

Ich schloß boch ganz gewiß ben Schrein.
Es ist boch wunderbar! Was mag wohl drinne sepn?
Bielleicht bracht's jemand als ein Pfand,
Und meine Mutter lieh darauf.
Da hängt ein Schlüsselchen am Band,
Ich denke wohl, ich mach' es auf!
Was ist das? Gott im Himmel! schau,
So was hab' ich mein' Tage nicht geschn!
Ein Schnuck! Mit dem könnt' eine Edelfrau
Am höchsten Feierraze gehn.
Wie sollte mir die Kette stehn?
Wem mag die Herrlichkeit gehören?

Sie pust sich damit auf und tritt vor den Spiegel. Wenn nur die Ohrring' meine wären!
Man sieht doch gleich ganz anders drein.
Was hilft euch Schönheit, junges Blut?
Das ist wohl alles schön und gut,
Allein man läst's auch alles scyn;
Man lobt euch halb mit Erbarmen.
Nach Golde drängt,
Am Golde hängt
Doch alles. Ach wir Armen!

#### Spasiraana.

# Fauft in Gedanken auf und ab gehend. Zu ihm Mes phiftopheles.

Mephistopheles.

Ben aller verschmahten Liebe! Benm bollifden Elemente! Ich wollt', ich mußte 'was argers, daß ich's fluchen konnte! Kauft.

Was hast? was fneipt bich denn so sehr? So fein Gesicht sah' ich in meinem Leben! Mephistopheles.

Ich mocht' mich gleich dem Teufel übergeben, Wenn ich nur felbst fein Teufel mar'!

Fauft.

Hat fich dir was im Kopf verschoben? Dich fleibet's, wie ein Rasender zu toben! Mephistopheles.

Denkt nur, den Schinnet für Gretchen angeschafft, Den hat ein Pfaff hinweggerafft! — Die Mutter kriegt das Ding zu schanen, Gleich fängt's ihr heinlich an zu grauen: Die Frau hat gar einen seinen Geruch, Schunffelt immer im Gebetbuch,

Und riecht's einem jeben Mobel an, Db bas Ding beilig ift ober profan; Und an bem Schmuck da fpurt fie's flar, Dag baben nicht viel Gegen mar. Mein Rind, rief fie, ungerechtes Gut Befangt die Geele, gehrt auf bas Blut. Wollen's ber Mutter Gottes weiben, Wird und mit Simmele : Manna erfreuen! Margretlein gog ein ichiefes Maul, Ift halt, bacht' fie, ein geschenkter Gaul, 11nd mahrlich! gottlos ift nicht ber, Der ihn fo fein gebracht hierber. Die Mutter ließ einen Pfaffen fommen; Der hatte faum ben Gpag vernommen, Ließ sich ben Unblick mohl bebagen. Er fprach : Go ift man recht gefinnt! Wer überwindet ber gewinnt. Die Kirche bat einen guten Magen . Sat gange Lander aufgefreffen, Und boch noch nie fich übergeffen; Die Rirch' allein, meine lieben Frauen, Rann ungerechtes Gut verdauen.

Kauft.

Das ist ein allgemeiner Brauch, Ein Jud' und Konig fann es auch.

Mephistopheles.

Strich brauf ein Spange, Rett' und Ring', Als waren's eben Pfifferling', Dankt' nicht weniger und nicht mehr, Als ob's ein Korb voll Rufe war', Berfprach ihnen allen himmlischen Lohn - 1ind fie waren fehr erbaut davon.

Fauft.

Und Gretchen?

Mephistopheles.

Sist nun unruhvoll,

Woiß weder was sie will noch soll, Denst an's Geschmeibe Tag und Nacht, Noch mehr an den, der's ihr gebracht.

Fauft.

Des Liebchens Rummer thut mir leib. Schaff' du ihr gleich ein neu Geschmeib'! Um ersten war ja so nicht viel.

Mephistophele's.

D ja, dem herrn ift alles Rinderspiel! Kauft.

Und mach', und richt's nach meinem Sinn! Hang' dich an ihre Nachbarinn. Sep Teufel doch nur nicht wie Brev, Und schaff' einen neuen Schmuck herbey!

Mephistopheles.

Ja, gnad'ger herr, von herzen gerne.

Mephistopheles.

So ein verliebter Thor verpufft Euch Sonne, Mond und alle Sterne Zum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft.

ab.

#### Der Nachbarin, hans.

## Manthe allein.

Gott verzeisis meinem lieben Mann, Er hat an mir nicht wohl gethan! Geht da stracks in die Welt hinein, Und läßt mich auf dem Stroh allein. Ehit' ihn doch wahrlich nicht betrüben, That' ihn, weiß Gott, recht herzlich lieben. Sie weint.

Bielleicht ift er gar tobt! - D Pein! - - Batt' ich nur einen Tobtenichein!

Margarete fommt.

Margarete.

Frau Marthe!

Marthe. Gretelden, was foll's? Margarete.

Fast sinken mir die Aniee nieder! Da find' ich so ein Rastchen wieder In meinem Schrein, von Ebenholz, Und Sachen herrlich ganz und gar, Weit reicher als das erste war. Marthe.

Das muß fie nicht der Mutter fagen; That's wieder gleich gur Beichte tragen.

Margarete.

Ach feh' fie nur! ach fchau' fie nur! Marthe pust fie auf.

D bu gludfel'ge Creatur!

Margarete.

Darf mich, leider, nicht auf ber Gaffen, Moch in der Kirche mit feben laffen.

Marthe.

Komm bu nur oft zu mir herüber, Und leg' ben Schmuck bier heimlich an; Spazier' ein Stundchen lang bem Spiegelglas vorüber, Wir haben unfre Freude bran;

Und bann gibt's einen Unlag, gibt's ein Fest, Do man's fo nach und nach ben Leuten feben lagt.

Ein Kettchen erft, die Verle dann in's Ohr;

Die Mutter sieht's wohl nicht, man macht ihr auch was vor.

Margarete.

Wer konnte nur die benden Kastchen bringen? Es geht nicht zu mit rechten Dingen!

Margarete.

Ach Gott! mag das meine Mutter senn?

Marthe burche Borhangel guckend,

Es ift ein fremder herr - herein!

Mephistopheles tritt auf.

Mephistopheles.

Bin so frep g'rad' herein zu treten, Muß ben den Frauen Berzeihn erbeten.

Tritt ehrerbietig vor Margareten gurud. Bollte nach Frau Marthe Schwerdlein fragen!
Marthe.

Ich bin's, was bat der herr zu fagen? Mephiftopheles, leine zu ihr.

Ich kenne Sie jest, mir ist das genug; Sie hat da gar vornehmen Besuch. Berzeiht die Frenheit die ich genommen, Will Nachmittage wieder kommen.

Marthe faut.

Dent', Kind, um alles in der Welt! Der herr dich für ein Fraulein halt. Margarete.

Ich bin ein armes junges Blut; Ach Gott! ber herr ift gar zu gut: Schmuck und Geschmeibe find nicht mein. Merbistorbeles.

Ach, es ist nicht der Schmud allein; Sie hat ein Wefen, einen Blid so scharf! Wie freut mich's, daß ich bleiben darf. Marthe.

Bas bringt Er benn? Verlange febr — Merhiftorbeles.

Ich wollt' ich hatt' eine frobere Mahr'! Ich hoffe, Sie laft mich's brum nicht bufen : Ihr Mann ist todt und laft Sie grußen. Marthe.

Ift tobt? bas trefie Herz! O weh! Mein Mann ist tobt! Ach ich vergeh'! Margarete.

Ach! liebe Frau, verzweifelt nicht!
Mey hiftopheles.

So hort die traurige Geschicht'!

Margarete.

Ich modte drum mein' Tag' nicht lieben, Burde mich Berluft ju Tode betrüben.

Mephistopheles.

Freud' muß Leid, Leid muß Freude haben. Marthe.

Ergählt mir feines Lebens Schluß! Menhiftonbeles.

Er liegt in Padua begraben Bep'm heiligen Antonius, Un einer wohlgeweihten Statte Zum ewig fühlen Ruhebette.

Marthe.

Habt ihr sonst nichts an mich zu bringen? Mephistopheles.

Ia, eine Bitte, groß und fewer; Laß Sie boch ja für ihn breshundert Meffen fingen! Im übrigen find meine Lafchen leer.

Marthe.

Was! nicht ein Schausluck? Kein Geschmeid'? Was jeder Handwerfsbursch im Grund des Sackels spart, Jum Angedenken ausbewahrt, Lind lieber hungert liever bettelt!

#### Merhistopheles.

Madam, es thut mir herzlich leid; Allein er hat fein Gelb wahrhaftig nicht verzettelt. Auch er bereute feine Fehler fehr, Ja, und bejammerte fein Unglück noch viel mehr.

Margarete.

Ach! daß die Menschen so unglücklich sind! Gewiß ich will für ihn manch Requiem noch beten. Merhistorheles.

Ihr maret werth, gleich in die Ch' zu treten: Ihr fend ein liebenswurdig Kind.

Margarete.

Ach nein, das geht jeht noch nicht an. Menhiftonbeles.

If's nicht ein Mann, fep's derweil' ein Galan. 's ift eine der größten himmelsgaben, Go ein lieb Ding im Arm zu haben.

Margarete.

Das ist des Landes nicht der Brauch. Mephistopheles.

Brauch oder nicht! es gibt fich auch.

Marthe.

Erzählt mir doch!

Mephistopheles.

3ch ftand an feinem Sterbebette,

Es war was besser als von Mist,

Bon halbgefaultem Strob; allein er ftarb als Chrift, Und fand, daß er weit mehr noch auf der Beche hatte. Wie, rief er, muß ich mich von Grund aus haffen, Co mein Gewerb, mein Weib fo zu verlassen! Ach! die Erinnerung todtet mich. Bergab' fie mir nur noch in diesem Leben! - Marthe weinend.

Der gute Mann! ich hab' ihm längst vergeben. Merhiftorbeles.

Allein, weiß Gott! fie war mehr Schuld als ich.

Das lügt er! Bas! am Rand des Grab's zu lügen! Mephistopheles.

Er fabelte gewiß in lehten Zügen, Wenn ich nur halb ein Kenner bin. Ich hatte, sprach er, nicht zum Zeitvertreib zu gaffen, Erst Kinder, und darn Brot für sie zu schaffen, Und Brot im allerweit'sten Sinn, Und konnte nicht einmal mein Theil in Frieden essen.

hat er fo aller Treu', fo aller Lieb' vergeffen, Der Plackeren ben Tag und Nacht!

Mephistopheles.

Nicht doch, er hat euch herzlich dran gedacht. Er sprach: Als ich nun weg von Malta ging, Da betet' ich für Fran und Kinder brünstig; Uns war denn auch der Himmel günstig, Daß unser Schiff ein Türkisch Fahrzeug fing, Das einen Schap des großen Sultans führte. Da ward der Tapferkeit ihr Lohn, Und ich empfing denn auch, wie sich's gebührte, Mein wohlgemessen Theil davon.

Marthe.

Ep wie? Ep wo? hat er's vielleicht vergraben?

Mephistopheles.

Wer weiß, wo nun es die vier Winde haben. Ein schönes Fraulein nahm sich seiner an, Als er in Napel fremd umher spazirte; Sie hat an ihm viel Lieb's und Treu's gethan, Daß er's bis an sein selig Ende spurte.

Marthe.

Der Schelm! ber Dieb an feinen Kindern! Auch alles Elend, alle Noth Konnt' nicht fein schändlich Leben hindern! Merhiftorbeles.

Ja feht! bafür ift er nun todt. War' ich nun jest an eurem Plate; Betraurt' ich ihn ein züchtig Jahr, Bifirte dann unterweil' nach einem neuen Schate. Marthe.

Ach Gott! wie doch mein erster war, Find' ich nicht leicht auf dieser Welt den andern! Es konnte kaum ein herziger Narrchen seyn. Er liebte nur das allzuviele Wandern, Und fremde Weiber, und fremden Wein, Und das verfluchte Würfelspiel.

. Mephistopheles.

Nun, nun, fo konnt' es gebn und fteben, Wenn er euch ungefahr so viel Bon seiner Seite nachgesehen. Ich schwor' euch zu, mit dem Beding Wechselt' ich felbst mit euch den Ring!

Marthe.

D es beliebt dem herrn ju ichergen! Goethe's Berfe, VIII. Mephistopheles für sich.

Run mach' ich mich bep Zeiten fort! Die hielte wohl den Teufel felbst bepm Wort.

ju Gretchen.

Wie sieht es benn mit Ihrem herzen? Margarete.

Bas meint ber herr bamit?

Mephistopheles für fic.

Du gut's, unschuldig's Kind!

Lebt wohl ihr Frauen!

Margarete.

Lebt wohl!

Marthe.

D fagt mir boch geschwind!

Ich möchte gern ein Zeugniß haben, Wo, wie und wann mein Schaft gestorben und begraben. Ich bin von je der Ordnung Freund gewesen, Möcht' ihn auch todt im Wochenblättchen lesen.

Menhistopheles.

Ja, gute Frau, durch zwever Zeugen Mund Wird allerwegs die Wahrheit fund; Habe noch gar einen feinen Gefellen, Den will ich euch vor den Nichter stellen. Ich bring' ihn her.

Marthe.

D thut das ja! Mephistopheles.

Und hier die Jungfrau ist auch da? —

Ein braver Anab'! ift viel gereif't, Frauleins alle Soflichfeit erweif't.

Margarete.

Mußte vor dem herren schamroth werben. Mephistopheles.

Bor feinem Ronige der Erben.

Marthe.

Da hinter'm haus in meinem Garten Wollen wir ber herrn heut' Abend warten.

#### Gtraft.

# Fanft. Mephistopheles.

Fauft.

Wie ifi's? Will's fordern? Will's bald gehn? Mephistopheles.

Ah bravo! Find' ich ench in Feuer? In kurzer Zeit ist Gretchen euer. Heut' Abend follt ihr sie ben Nachbar' Marthen sehn: Das ist ein Weib wie auserlesen Zum Aupplers und Zigeunerwesen! Kauft.

Go recht!

Mephistopheles. Doch wird auch was von uns begehrt.

Faust.

Ein Dienst ist wohl bes andern werth.

Mephistopheles.

Wir legen nur ein gultig Zeugniß nieder, Daß ihres Ehherrn ausgerecte Glieder In Padua an heil'ger Statte ruhn.

Fauft.

Sehr flug! Wir werden erft die Reise machen muffen!

Merhiftopheles.

Sancta Simplicitas! darum ift's nicht ju thun; Bezeugt nur ohne viel ju wissen.

Fauft.

Wenn Er nichts besfert hat, so ist der Plan zerrissen. Men histon beles.

D heil'ger Mann! Da war't ihr's nun!
Ift es das erstemal in eurem Leben,
Daß ihr falsch Zeugniß abgelegt?
Habt ihr von Gott, der Welt und was sich d'rin bewegt,
Wom Menschen, was sich ihm in Kopf und Herzen regt,
Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben?
Mit frecher Stirne, kühner Brust?
Und wollt ihr recht in's Innre geben,
Habt ihr bavon, ihr müßt es g'rad' gestehen,
So viel als von Herrn Schwerbleins Tod gewußt!

Fauft. Du bift und bleibst ein Lugner, ein Sovbifte.

Mephistopheles.

Ja, wenn man's nicht ein Bifchen tiefer wußte. Denn morgen wirst in allen Shren Das arme Gretchen nicht bethoren, Und alle Seelenlieb' ihr schworen?

Rauft.

Und zwar von Sergen.

Mephistopheles.
Gut und schon!

Dann wird von ewiger Treu' und Liebe, Bon einzig überallmächt'gem Triebe — Wird das auch so von Herzen gehn? Kauft.

Laß das! Es wird! — Wenn ich empfinde, Für das Gefühl, für das Gewühl Nach Namen suche, keinen finde, Dann durch die Welt mit allen Sinnen schweise, Nach allen höchsten Worten greise, Und diese Gluth, von der ich brenne, Unendlich, ewig, ewig nenne, Ist das ein teuslisch Lügenspiel? Meybistorbeles.

Ich hab' doch Recht!

Rauft.

Sor'! mert' bir bieß -

Ich bitte dich, und schone meine Lunge — Wer Mecht bestätten will und hat nur eine Zunge, Behält's gewiß.

Und fomm', ich hab' des Schwähens Ueberdruß, Denn du haft Recht, vorzüglich weil ich muß.

#### Garten.

Margarete an Faustens Arm, Marthemit Mephistopheles auf und ab spazirend.

### Margarete.

Ich fuhl' es wohl, daß mich der Herr nur schont, Herab sich läßt, mich zu beschämen.
Ein Reisender ist so gewohnt
Aus Gutigkeit fürlieb zu nehmen,
Ich weiß zu gut, daß solch' erfahrnen Mann
Mein arm Gespräch nicht unterhalten kann.

Fauft.

Ein Blid von dir, Ein Wort mehr unterhalt, Alls alle Weisheit biefer Welt.

Er füßt ihre Hand. Margarete.

Incommodirt euch nicht! Wie fonnt ihr fie nur fuffen? Gie ist so garftig, ist so rauh! Was hab' ich nicht schon alles schaffen muffen! Die Mutter ist gar zu genau.

Gehn vorüber.

Marthe.

Und ihr, mein herr, ihr reif't so immer fort? Mephistopheles.

Ad, daß Gewerb' und Pflicht uns dazu treiben! Mit wie viel Schmerz verläßt man manchen Ort, Und darf boch nun einmal nicht bleiben!

Marthe.

In raschen Jahren geht's wohl an, So um und um fren durch die Welt zu streisen; Doch kommt die bose Zeit heran, Und sich als Hagestolz allein zum Grab' zu schleisen, Das hat noch keinem wohl gethan.

Mephistopheles.

Mit Grausen seh' ich das von weiten.

Marthe.

Drum, werther herr, berathet euch in Beiten. Gehn vorüber.

Margarete.

Ja, aus den Augen aus dem Sinn! Die Höflichkeit ist euch geläufig; Allein ihr habt der Freunde häufig, Sie sind verständiger als ich bin.

Kauft.

D Befte! glaube, was man so verständig nennt, Ift oft mehr Citelfeit und Kurzsinn.

Margarete.

Wie?

Sauft.

Ach, daß die Einfalt, daß die Unfchuld nie Sich felbst und ihren heil'gen Werth erkennt!

Daß Demuth, Riedrigkeit, die hochften Gaben Der liebevoll austheilenden Natur -

Margarete.

Denkt ihr an mich ein Augenblicken nur, Ich werde Beit genug an euch zu deufen haben.

Fauft.

Ihr fend wohl viel allein?

Margarete.

Ja, unfre Wirthschaft ist nur klein, Und doch will sie versehen sepn. Wir haben keine Magd; muß kochen, fegen, stricken Und nahn, und laufen fruh und spat; Und meine Mutter ist in allen Stücken So accurat!

Nicht daß sie just so sehr sich einzuschränken hat; Wir könnten uns weit eh'r als andre regen: Mein Vater hinterließ ein hubsch Vermögen, Ein Häuschen und ein Gartchen vor der Stadt. Doch hab' ich jeht so ziemlich stille Tage; Mein Bruder ist Soldat, Mein Schwesterchen ist todt.

Ich hatte mit bem Kind wohl meine liebe Noth; Doch übernahm' ich gern noch einmal alle Plage, So lieb war mir das Kind.

Fauft.

Ein Engel, wenn bir's glich. Margarete.

Ich zog es auf, und herzlich liebt' es mich. Es war nach meines Baters Tod geboren. Die Mutter gaben wir verloren,

So elend wie sie damals lag,
Und sie erholte sich sehr langsam, nach und nach.
Da konnte sie nun nicht d'ran denken
Das arme Burmchen selbst zu tränken,
Und so erzog ich's ganz allein,
Mit Milch und Wasser; so ward's mein.
Auf meinem Urm, in meinem Schoos
Bar's freundlich, zappelte, ward groß.

Kaust.

Du haft gewiß das reinfte Glud empfunden.

Margarete.

Doch auch gewiß gar manche schwere Stunden. Des Kleinen Wiege stand zu Racht Un meinem Bett', es durfte kaum sich regen, War ich erwacht;

Bald mußt' ich's tranken, bald es zu mir legen, Bald, wenn's nicht schwieg, vom Bett' aufstehn, Und tanzelnd in der Kammer auf und nieder gehn, Und früh am Tage schon am Waschtrog siehn; Dann auf dem Markt und an dem Herde sorgen, Und immer sort wie heut so morgen.
Da geht's, mein herr, nicht immer muthig zu; Doch schmeckt dafür das Essen, schmeckt die Nuh.
Gehn vorüber.

Marthe.

Die armen Weiber sind doch übel dran: Ein Hagestolz ist schwerlich zu bekehren. Mephistopheles.

Es fame nur auf eures gleichen an, Mich eines beffern gu belehren.

#### Marthe.

Eagt g'rad', mein herr, habt ihr noch nichts gefunden? Hat sich das herz nicht irgendwo gebunden? Menhistonbeles.

Das Sprichwort fagt: Ein eigner Herb, Ein braves Weib, find Gold und Perlen werth. Marthe.

Ich meine, ob ihr niemals Lust bekommen? Merhiftorbeles.

Man hat mich überall recht höflich aufgenommen.
Marthe.

Ich wollte fagen: ward's nie Ernft in eurem Bergen?
Merhiftonheles.

Mit Frauen foll man fich nie unterftehn zu scherzen. Marthe.

Ach, ihr verfteht mich nicht!

Mephistopheles.

Das thut mir herzlich leib!

Doch ich versteh' — daß ihr fehr gutig fend. Sehn vorüber.

Fauft.

On fanntest mich, o fleiner Engel, wieber, Gleich als ich in ben Garten fam?

Margarete.

Saht ihr es nicht? ich schlug die Augen nieber.

Faust.

Und du verzeihst die Frenheit, bie ich nahm? Was sich die Frechheit unterfangen, Als du jüngst aus dem Dom gegangen. Margarete.

3ch war bestürzt, mir war das nie geschehn; Es konnte niemand von mir übels sagen.
Ach, dacht' ich, hat er in deinem Betragen Was freches, unanständiges gesehn?
Es schien ihn gleich nur anzuwandeln,
Mit dieser Dirne g'rade bin zu handeln.
Gesteh' ich's doch! Ich wußte nicht was sich Zu eurem Bortheil bier zu regen gleich begonnte;
Allein gewiß, ich war recht bof' auf mich,
Daß ich auf euch nicht boser werden konnte.

Fauft.

Cup Liebchen!

Margarete.

Last einmal!

Sie pflückt eine Sternblume und gopft bie Blatter ab , eins nach bem anbern.

Fauft.

Was foll das? Einen Strauß?

Margarete.

Rein, es foll nur ein Spiel.

Fauft.

Wie?

Margarete.

Geht! ihr lacht mich aus.

Gie rupft und murmelt.

Fauft.

Was murmelft bu?

Margarete halb laut. Er liebt mich nicht.

Rauft.

Du holdes Simmels : Angesicht!

Margarete fabrt fort,

Liebt mich — Nicht — Liebt mich — Nicht — Das lezte Blatt ausrupfend, mit holder Frende.

Er liebt mich!

Fauft.

Ja, mein Kind! Laß dieses Blumenwort Dir Gotter-Ausspruch senn. Er webt dich! Berstehft du, was das heißt? Er liebt dich! Er faßt ihre benden hande,

Margarete.

Mich überläuft's!

Fauft.

D schaubre nicht! Laß diesen Blick, Laß diesen Kändedruck dir sagen, Was unaussprechlich ist: Sich hinzugeben ganz und eine Wonne Zu fühlen, die ewig seyn muß! Ewig! — Ihr Ende würde Verzweislung seyn. Nein, kein Ende! Kein Ende!

Margarete

drieft ihm die Sande, macht fich los und lauft meg. Er fieht einen Augenblicf in Gedanten, bann folgt er ibr.

Marthe fommend.

Die Racht bricht an.

Mephistopheles. Ja, und wir wollen fort. Marthe.

Ich bat' ench langer hier zu bleiben,

Allein es ist ein gar zu boser Ort. Es ist als hatte niemand nichts zu treiben Und nichts zu schaffen, Als auf des Nachdarn Schritt und Tritt zu gaffen, Und man kommt in's Gered', wie man sich immer stellt. Und unser Parchen?

> Mephistopheles. Ift ben Gang dort aufgeflogen.

Muthwill'ge Commervogel!

Marthe.

Er scheint ihr gewogen. Mephistopheles.

Und fie ihm auch. Das ift ber Lauf der Welt.

## Ein Gartenbäuschen.

Margarete foringt herein, fleckt fich hinter die Thur, halt die Singerspipe an die Lippen, und gueft durch die Rige.

Margarete.

Er fommt!

Fauft fommt.

Ad Schelm, fo nedft du mich!

Treff' ich dich!

Er füßt fie.

Margarete.

ihn fassend und den Auf zurück gebend, Bester Mann! von Herzen lieb' ich bich! Mephistopheles flopst au. Kaust frampfend.

Wer ba?

Mephistopheles.

Gut Freund!

Fanst.

Ein Thier!

Mephistopheles.

Es ift mohl Zeit gn scheiben.

Marthe fommt.

Ja, es ift fpat, mein herr.

Fauft.

Darf ich ench nicht geleiten?
. Margarete.

Die Mutter wurde mich - Lebt wohl! Fauft.

Muß ich benn gehn?

Lebt wohl!

Marthe.

Noe!

Margarete. Auf baldig Wiedersehn! Faust und Mephistophetes ab.

Margarete.

On lieber Gott! was so ein Mann Nicht alles alles benten kann! Beschämt nur steh' ich vor ihm ba, Und sag' zu allen Sachen sa. Bin doch ein arm unwissend Kind, Begreife nicht was er an mir sind't.

#### 25 a 1 b n n b 5 6 6 1 e

Fauft allein.

Erhabner Geift, du gabft mir, gabft mir alles, Warum ich bat. Du haft mir nicht umfonft, Dein Angeficht im Feuer jugewendet. Gabft mir die berrliche Ratur jum Konigreich, Rraft, fie zu fublen, zu genießen. Dicht Ralt faunenden Befuch erlaubst bu nur! Bergonnest mir in ihre tiefe Bruft, Wie in ben Bufen eines Freund's, gu ichaven. Du führst die Meibe ber Lebendigen Vor mir vorben, und lebrit mich meine Bruber Sm ftillen Buich, in Luft und Waffer fennen. Und wenn ber Sturm im Balbe brauf't und faaret, Die Riefenfichte, flurgend, Rachbarafte Und Machbarftamme, quetichend, nieber ftreift, Und ihrem Kall dumpf hohl der Singel bonnert; Dann führft bu mich zur fichern Soble, zeigft Mich dann mir felbft, und meiner eignen Bruft Gebeime tiefe Wunder bifnen fich. Und fleigt por meinem Blid ter re'ne Mond Befanftigend berüber; famelen mir Bon Felfenwanden, aus bem feuchten Quich, Goethe's Berfe, VIII.

Der Borwelt filberne Gefialten auf, Und lindern ber Betrachtung ftrenge Luft.

D daß dem Menschen nichts Bollsomm'nes wird, Empfind' ich nun. Du gabst zu dieser Bonne, Die mich den Göttern nah' und näher bringt, Mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr Entbehren kann, wenn er gleich, kalt und frech, Mich vor mir selbst erniedrigt, und zu Nichts, Mit einem Worthauch, deine Gaben wandelt. Er sacht in meiner Brust ein wildes Feuer Nach jenem schonen Bild geschäftig an. So tauml' ich von Begierde zu Genuß, Und im Genuß verschmacht' ich nach Begierde.

Mephistopheles.

Habt ihr nun balb das Leben g'nug geführt? ABie fann's euch in die Lange irenen? Es ist wohl gut, das man's einmal probirt; Dann aber wieder zu was neuen!

Fauft,

Ich wollt', bu hattest mehr zu thun, Als mich am guten Tag zu plagen.

Mephistopheles.

Run nun! ich lag' bich gerne ruhn, Du barfft mir's nicht im Ernfte jagen. An bir Gesellen unhold, barich und toll, Ift mahrlich wenig zu verlieren. Den gangen Tag hat man bie Sande poll! Was ihm gefällt und was man laffen foll, Kann man bem herrn nie an der Nafe fpuren.

Fauft.

Das ift so just der rechte Ton! Er will noch Dank, daß er mich ennunirt.

Mephistopheles.

Wie hatt'st bu, armer Erdensohn, Dein Leben ohne mich gesührt? Vom Kribskrabs der Imagination Hab' ich dich doch auf Zeiten lang curirt; Und wär' ich nicht, so wär'st du schon Von diesem Erdball abspazirt. Was hast du da in Höhlen, Felsenripen Dich wie ein Schuhu zu versihen? Was schlurfst aus dumpsem Moos und triesendem Gestein, Wie eine Kröte, Nahrung ein? Ein schöner, süßer Zeitvertreib! Dir steckt der Doctor noch im Leib.

Fauft.

Berstehst du, mas für neue Lebenstraft Mir dieser Wandel in der Lede schafft? Ja, würdest du es ahnden können, Du wärest Teufel g'nug mein Glück mir nicht zu gönnen. Mey bistopheles.

Ein überirdisches Vergnügen!
In Nacht und Thau auf den Gebirgen liegen,
Und Erd und Himmel wonniglich umfassen,
Zu einer Gottheit sich aufschwellen lassen,
Der Erde Mark mit Ahndungsdrang durchwühlen,
Alle sechs Tagewer? im Busen fühlen,

In fiolger Kraft ich weiß nicht was genießen, Bald liebewonniglich in alles überfließen, Berschwunden gang der Erdensohn, Und dann die hohe Intuition —

Mit einer Geberbe.

Ich barf nicht fagen wie - zu schließen. Fauft.

Pfup über bich!

Mephistopheles. Das will euch nicht behagen: Gir habt bas Recht gefittet pfun ju fagen. Man barf bas nicht vor feufden Ohren nennen, Das feusche Bergen nicht entbebren fonnen. lind fury und gut, ich gonn' 3hm bas Bergnugen, Gelegentlich fich etwas vorzulugen; Doch lange halt Er bas nicht aus. Du bift icon wieder abgetrieben. Und, währt es langer, aufgerieben In Tollheit oder Ungft und Graus. Benug bamit! bein Liebchen fist dabrinne, Und alles wird ihr eng' und trub'. Du fommit ihr gar nicht aus bem Ginne, Gie hat bich übermachtig lieb. Erft fam beine Liebesmuth übergefloffen, Die vom geschmolznen Schnee ein Bachlein überfteigt: Du haft fie ihr in's Berg gegoffen, Mun ift bein Bachlein wieder feicht. Dich dunft, anftatt in Walbern gu thronen, Ließ es dem großen herren gut, Das arme affeniunge Blut

Für seine Liebe zu belohnen.
Die Zeit wird ihr erbarmlich lang;
Sie sieht am Fenster, sieht die Wolken ziehn Ueber die alte Stadtmauer hin.
Wenn ich ein Böglein war'! so geht ihr Gesang Lagelang, halbe Nachte lang.
Cinmal ist sie munter, meist betrübt,
Cinmal recht ausgeweint,
Dann wieder ruhig, wie's scheint,
Und immer verliebt.

Kauft.

Schlange! Schlange!

Mephistopheles für fich.

Gelt! daß ich dich fange!

Fauft.

Berruchter! hebe bich von hinnen, Und nenne nicht bas schone Weib! Bring' die Begier zu ihrem sußen Leib Richt wieder vor die halb verruchten Sinnen!

Mephistopheles.

Bas foll es benn? Gie meint, du fepft entfloh'n, Und halb und halb bift du es fcon.

Rauft.

Ich bin ihr nah', und wat' ich noch so fern, Ich kann sie nie vergessen, nie verlieren; Ia, ich beneide schon den Leib des Herrn, Wenn ihre Lippen ihn indeß berühren.

Mephistopheles.

Gar mohl, mein Freund! Ich hab' euch oft beneidet Um's Zwillingsgaar, das unter Rosen weidet. Fauft.

Entfliehe, Ruppler !

Mephistopheles.

Coon! 3hr fchimpft und ich muß lachen.

Der Gott, der Bub' und Madden schuf, Erkannte gleich den edelsten Beruf, Auch selbst Gelegenheit zu machen. Mur fort, es ist ein großer Jammer! Ihr sollt in eures Liebchens Rammer, Nicht etwa in den Tod.

Fauft.

Was ift die Simmelsfreud' in ihren Armen? Lag mich an ihrer Bruft erwarmen! Ruhl' ich nicht immer ihre Noth? Bin ich ber Flüchtling nicht? der Unbehaus'te ? Der Unmensch ohne Bweck und Rub? Der wie ein Wafferfturg von Fels ju Felfen brauf'te Begierig wuthend nach dem Abgrund gu. Und feitwarts fie, mit findlich bumpfen Ginnen, Im Sutteben auf bem fleinen Alpenfeld, Und all ihr bausliches Beginnen Umfangen in der fleinen Welt. 1ind ich. der Gottverhafte, hatte nicht genug, Dag ich die Kelsen faßte Und fie zu Trummern fchlug! Gie, ihren Frieden mußt' ich untergraben ! Dn, Solle, mußtest diefes Opfer haben! Bilf, Teufel, mir bie Beit ber Ungft verfurgen, Was muß geschehn, mag's gleich geschehn!

Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen Und sie mit mir zu Grunde gehn! Mephistopheles.

Wie's wieder siebet, wieder gluht! Geh' ein und troste sie, du Thor! Wo so ein Köpfchen keinen Ausgang sieht, Stellt er sich gleich das Eude vor. Es lebe wer sich tapfer halt! Du bist doch sonst so ziemlich eingetenfelt. Nichts abgeschmackters sind' ich auf der Welt, Alls einen Teufel der verzweiselt.

# Gretchens Etube.

## Gretchen

ant Epin rabe allein.

Meine Ruh' ift hin, Mein Herz ift ichwer, Ich finde fie nimmer Und nimmermehr.

Wo ich ihn nicht hab' Ift mir bas Grab, Die ganze Welt Ist mir vergallt.

Mein armer Kopf Ift mir verrückt, Mein armer Ginn Ift mir zerftückt.

Meine Ruh' ist bin, Mein Herz ist schwer, Ich finde sie nimmer Und nimmermehr. Nach ihm nur schau' ich Jum Fenster binaus, Nach ihm nur geh' ich Aus dem Haus.

Sein hoher Gang,
Sein' eble Gestalt,
Seines Mundes Lächeln,
Seiner Angen Gewalt,

Und feiner Mede Zauberfluß, Sein Handedruck, Und ach fein Kuß!

Meine Ruh' ift bin, Mein Herz ift schwer, Ich finde sie nimmer Und nimmermehr.

Mein Busen brängt Sich nach ihm bin, Ach dürft' ich fassen Und batten ihn! Und küssen ihn So wie ich wollt', An seinen Küssen Bergeben sollt'!

## Marthens Garten.

# Margarete. Faust. Margarete.

Berfprich mir , Seinrich !

Faust. Was ich fann! Margarete.

Run fag', wie haft du's mit der Religion? Du bift ein herzlich guter Mann, Allein ich glaub', du halt'st nicht viel bavon.

Fauft.

Laf das, mein Kind! du fuhlft, ich bin dir gut; Fur meine Lieben ließ' ich Leib und Blut, Will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. Margarete.

Das ift nicht recht, man muß d'ran glauben! Rauft.

Muß man ?

Margarete.

Ad! wenn ich etwas auf dich konnte! Du ehrst auch nicht die beil'gen Sacramente. Fauft.

Ich ehre sie.

Margarete.

Doch ohne Berlangen.

Bur Meffe, gur Deichte bife bu lange nicht gegangen. Glaubft bu an Gott?

Fauft.

Mein Liebchen, wer barf fagen,

Ich glaub' an Gott? Magst Priester oder Weise fragen, Und ihre Antwort scheint nur Spott Ueber den Frager zu sepn.

Margarete.

So glaubst du nicht? Kaust.

Misher' mich nicht, du holdes Angesicht! Wer darf ihn neunen? Und wer bekennen: Ich glaub' ihn. Wer empfinden? Und sich unterwinden Bu sagen: ich glaub' ihn nicht. Der Allumfasser, Der Allerhalter, Fast und erhält er nicht Dich, mich, sich selbst? Obolbt sich der Himmel nicht dadroben? Liegt die Erde nicht hierunten sest? Und steigen freundlich blickend Ewige Sterne nicht herauf? Schau' ich nicht Aug' in Auge bir, 11nd brangt nicht alles Nach Saupt und Bergen bir. Und webt in ewigem Gebeimniß Unfichtbar fichtbar neben bir? Erfull' davon dein Berg, fo groß es ift, Und wenn du gang in dem Gefühle felig bift, Dienn' es dann wie bu willft. Denn's Glud! Berg! Liebe! Gott! Sch babe feinen Dabmen Dafur! Gefühl ift alles; Name ift Schall und Rauch. Umnebelnd Simmelsgluth.

Margarete.

Das ift alles recht icon und gut; Ungefahr fagt bas ber Pfarrer auch. Mur mit ein Bigden andern Worten.

Rauft.

Es fagen's aller Orten Alle Bergen unter bem bimmlifchen Tage, Rebes in feiner Gprache: Warum nicht ich in ber meinen?

Margarete.

Wenn man's fo bort, mocht's leidlich fdeinen, Steht aber boch immer ichief barum; Denn be bait fein Chriftenthum.

Rauft.

Lieb's Rind !

Margarete.

Es thut mir lang' fcon web,

Daß ich bich in der Gefellichaft feb'.

Fauft.

Wie so?

Margarete.

Der Mensch, den du da ben dir hast, Ift mir in tieser inn'rer Seele verhaßt: Es hat mir in meinem Leben So nichts einen Stich in's Herz gegeben, Als des Menschen widrig Gesicht.

Fauft.

Liebe Purpe, furcht' ihn nicht!

Margarete.

Seine Gegenwart bewegt mir bas Blut.
Ich bin fonft allen Menschen gut;
Aber, wie ich mich sehne dich zu schauen,
Hab' ich vor dem Menschen ein beimlich Grauen,
Und halt' ihn fur einen Schelm dazu!
Gott verzeih' mir's, wenn ich ihm Unrecht thu'!

Fauft.

Es muß auch folche Range geben.

Margarete.

Mollte nicht mit seines Gleichen leben! Kommt er einmal zur Thur herein, Sieht er immer so spottisch drein, Und halb ergrimmt; Man sieht, daß er an nichts keinen Antheil nimmt; Es steht ihm an der Stirn' geschrieben, Daß er nicht mag eine Seele lieben. Mir wirb's fo wohl in beinem Arm, So fren, so hingegeben warm, Und seine Gegenwart schnurt mir das Inn're gu.

Faust.

Du ahndungsvoller Engel du!

Margarete.

Das übermannt mich fo fehr, Daß, wo er nur mag zu uns treten, Meyn' ich sogar, ich liebte bich nicht mehr. Auch wenn er ba ist, konnt' ich nimmer beten, Und das frist mir in's Herz hinein; Dir, Heinrich, muß es auch so sevn.

Fauft.

Du hast nun die Antipathie!

Margarete.

Ich muß nun fort.

Fauft.

Alch fann ich nie

Cin Stundden ruhig dir am Busen hangen, Und Brust an Brust und Seel' in Seele drangen?

Margarete.

Ach wenn ich nur alleine schlief!
Ich ließ dir gern hent Nacht den Niegel offen;
Doch meine Mutter schläft nicht tief,
Und wurden wir von ihr betroffen,
Ich war' gleich auf der Stelle todt!
Kaust.

On Engel, das hat feine Noth. hier ift ein Flafchen! Drep Tropfen nur In ihren Trank umbullen Mit tiefem Schlaf gefällig die Natur.

Margarete.

Bas thu' ich nicht um deinetwillen? Es wird ihr hoffentlich nicht ichaden!

Fauft.

Burd' ich fonft, Liebchen, dir es rathen?
Margarete.

Seh' ich bich, bester Mann, nur an, Weiß nicht was mich nach deinem Willen treibt, Ich have schon so viel für bich gethan, Daß mir zu thun fast nichts mehr übrig bleibt.

av.

Mephistopheles witt auf. Mephistopheles.

Der Grasaff'! ift er weg?

Fauft. Hast wieder spionirt? Merhistorheles.

Ich hab's aussuhrlich wohl vernommen. Herr Doctor wurden da fatechisirt; Hoff' es foll Ihnen wohl bekommen. Die Madels sind doch sehr interessirt, Ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch-Sie benken, ducht er da, folgt er uns eben auch. Kaust.

Du Ungebeuer fiehft nicht ein, Wie diese treue liebe Seele Bon ihrem Glauben voll, Der gang allein Ihr felig machend ift, fic heilig quale, Daß fie ben liebften Mann verloren halten foll.

Mephistopheles.

Du überfinnlicher, finnlicher Freper, Ein Magdelein nabführet bic.

Kauft.

Du Spottgeburt von Dreck und Feuer! Mephistopheles.

Und die Physiognomie versteht sie meisterlich. In meiner Gegenwart wird's ihr sie weiß nicht wie, Mein Mastchen da weisfagt verborgnen Sinn; Sie fühlt, daß ich ganz sicher ein Genie, Vielleicht wohl gar der Teufel bin.
Nun heute Nacht —?

Fauft.

Was geht dich's an? Mephistopheles.

Sab' ich doch meine Frende d'ran!

#### Um Brunnen.

# Gretchen und Lieschen,

mit Krügen.

Lieschen.

Saft nichts von Barbelchen gehort?

Gretden.

Kein Wort. Ich fomm' gar wenig unter Leute. Liedchen.

Gewiß, Sibulle fagt' mir's heute! Die hat sich endlich auch bethort. Das ist das Vornehmthun!

> Gretchen. Wic so? Lieschen.

> > Es flinkt!

Sie futtert zwen, wenn fie nun ift und trinft. Gretchen.

21ch !

Liesden.

So ist's ihr endlich recht ergangen. Wie lange hat sie an dem Kerl gehangen! Das war ein Spaziren, Auf Dorf und Tangplag Führen, Mußt' überall die erste senn, Curtesitt' ihr immer mit Pastetchen und Wein; Bild't sich was auf ihre Schönheit ein, War doch so ehrlos sich nicht zu schämen Geschenke von ihm anzunehmen. War ein Gefos' und ein Geschleck'; Da ist denn auch das Blumchen weg! Gretchen.

Das arme Ding!

Lieschen.

Bedauerst sie noch gar! Wenn unser eins am Spinnen war, Uns Nachts die Mutter nicht hinunterließ; Stand sie ben ihrem Buhlen süß, Auf der Thurbanf und im dunkeln Gang Ward' ihnen keine Stunde zu lang. Da mag sie denn sich ducken nun, Im Sunderhemdchen Kirchbuß' thun!

o i i i i i i

Er nimmt fie gewiß au feiner Fran. Lieschen.

Er war' ein Narr! Ein flinker Jung' Hat anderwarts noch Luft genung. Er ist auch fort.

> Gretchen. Das ift nicht schön! Lieschen.

Rriegt fie ihn, fou's ihr abel gehn.

Das Arangel reißen die Buben ihr, Und Sacretling streuen wir vor die Char!

ab.

Gretchen.

nad hause gehend.

Wie konnt' ich sonst so tapser schmahlen,
Cah ich ein armes Mägdlein sehlen!
Wie konnt' ich über andrer Sünden
Nicht Worte g'nug der Zunge sinden!
Wie schien mir's schwarz, und schwarzt's noch gar,
Mir's immer doch nicht schwarz g'nug war,
Und segnet' mich und that so groß,
Und bin nun selbst der Sünde bloß!
Doch — alles was dazu mich trieb,
Gott! war so gut! ach war so lieb!

#### 3 winger.

In der Mauerhöhle ein Andachtsbild der Mater dolorosa, Alumenfruge bavor.

### Gretchen.

ftecht frifde Blumen in die Rruge.

Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antlig gnädig meiner Noth!

Das Schwert im Herzen, Mit tausend Schmerzen | Blickst auf zu deines Sohnes Tob.

Jum Bater blickt du, Und Seufzer schickt du Hinauf um fein' und beine Noth.

Wer fühlet, Wie wuhlet Der Schmerz mir im Gebein? Was mein armes Herz hier banget, Was es zittert, was verlanget, Weißt nur du, nur du allein! Wohin ich immer gehe, Wie weh, wie weh, wie wehe Wird mir im Busen hier! Ich bin ach kaum alleine, Ich wein', ich wein', ich weine, Das Herz zerbricht in mir.

Die Scherben vor meinem Fenfter Bethaut' ich mit Ebranen, ach! Mis ich am fruben Morgen Dir biese Blumen brach.

Schien bell in meine Kammer Die Sonne fruh herauf, Saß ich in allem Jammer In meinem Bett' schon auf.

Silf! rette mich von Schmach und Tob! Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antliß gnädig meiner Noth!

## Strafe bor Gretchens Thure.

Balentin Coldat, Gretchens Bruder. Wenn ich faß ben einem Gelag, Wo mancher fich berühmen mag,

Und die Gesellen mir den Flor Der Mägdlein laut gepriesen vor,

Mit vollem Glas das Lob verschwemmt,

Den Ellenbogen aufgestemmt; Saf ich in meiner sichern Rub

Sort' all' bem Schwadroniren gu.

Und freiche lächelnd meinen Bart, Und friege bas volle Glas zur Sand

Und fage: alles nach feiner Urt!

Aber ift eine im gangen Land,

Die meiner trauten Gretel gleicht,

Die meiner Schwester das Wasser reicht?

Top! Top! Kling! Klang! das ging herum!

Die einen schrieen: er hat Recht,

Sie ift die Zier vom ganzen Geschlecht!

Da faffen alle die Lober ftumm.

Und nun! — um's haar sich auszuraufen

Und an ben Wänden hinauf zu laufen! — Mit Stichelreden, Naferumpfen Soll jeder Schurke mich beschimpfen! Soll wie ein tofer Schuldner siben, Bep jedem Zufallswörtchen schwiben! Und mocht' ich sie zusammenschmeißen; Könnt' ich sie doch nicht Lugner heißen.

Was fommt heran? Was schleicht herbep? Fre' ich nicht, es sind ihrer zwep. ` Ist er's, gleich pack' ich ihn beum Felle, Soll nicht lebendig von der Stelle!

# Fauft. Mephiftopheles.

Fauft.

Wie von dem Fenster dort der Safristen Aufwarts der Schein des ewigen Lampchens stämmert Und schwach und schwächer seitwarts dammert, Und Finsterniß drängt ringsum ben! So sieht's in meinem Busen nächtig.

Mephistopheles.

Und mir ist's wie dem Katlein schmachtig, Das an den Feuerleitern schleicht, Sich leis' dann um die Mauern streicht. Mir ist's ganz tugendlich daben, Ein Bischen. Diebsgelüst, ein Bischen Nammeley. So spukt mir schon durch alle Glieder Die herrliche Walpurgisnacht. Die fommt uns übermorgen wieder, Da weiß man doch warum man wacht. Kauft.

Mudt wohl ber Schaff; indeffen in bie Sob'? Den ich dorthinten flimmern feb'.

Mephistopheles.

Du kannst die Freude bald erleben, Das Kesselchen herauszuheben. Ich schielte neulich so hinein, Sind herrliche Löwenthaler drein.

Fauft.

Nicht ein Geschmeibe? Nicht ein Ning? Meine liebe Buhle damit zu zieren.

Mephistopheles.

Ich fan baben mohl fo ein Ding, Als wie eine Urt von Perlenfchnuren.

Fauft.

So ist es recht! Mir thut es weh, Wenn ich ohne Geschenke zu ihr geh'.

Mephistopheles.

Es follt' ench eben nicht verdrießen Umfonst auch etwas zu genießen. Jeht da der himmel voller Sterne glüht, Sollt ihr ein wahres Kunststuck hören: Ich sing' ihr ein moralisch Lied, Um sie gewisser zu bethören.

Gingt gur Bither.

Was machst du mir Bor Liebchens Thur Cathrinchen hier Ben fruhem Tagesblice? Laß, laß es seyn! Er läßt dich ein Als Mädchen ein, Als Mädchen nicht zurücke.

Nehmt euch in Acht!
Ift es vollbracht,
Dann gute Nacht
Ihr armen, armen Dinger!
Habt ihr euch lieb,
Thut feinem Dieb
Nur nichts zu Lieb',
Alls mit dem Ning am Finger.

Balentin tritt vor.

Wen lockst du hier? beym Element! Bermaledepter Rattenfanger! Jum Teufel erst das Instrument! Jum Teufel hinter drein den Sanger!

Mephistopheles.

Die Bither ift entzwen! an der ift nichte zu halten. Valentin.

Mun foll es an ein Schedelspalten!

Mephistopheles zu Fauf.

herr Doctor nicht gewichen! Frifch! hart an mich an, wie ich euch fuhre. heraus mit eurem Fledermifch! Dur zugestoffen! ich parire.

Balentin.

Parire ben !

Mephistopheles. Warum denn nicht? Balentin.

Much ben!

Mephistopheles.

Gewiß!

Balentin.

Ich glaub' der Teufel ficht!

Was ist denn bas? Schon wird die Hand mir lahm. Mephistopheles zu Faus.

Stoß ju!

Balentin faut.

D web!

Mephistopheles.

Mun ift ber Lummel gabm!

Nun aber fort! Wir muffen gleich verschwinden: Denn schon entsteht ein morderlich Geschren. Ich weiß mich trefflich mit ber Polizen, Doch mit bem Blutbann schlecht mich abzufinden.

Marthe am Senfter.

Beraus! Beraus!

Gretchen am Genfter.

Berben ein Licht!

Marthe wie oben.

Man fdilt und tauft, man ichreit und ficht. Bolk.

Da liegt icon einer tobt!

Marthe heraustretend.

Die Morder find fie tenn entflohn?
Gretden beraustretenb.

Wer liegt bier ?

Bolt.

Deiner Mutter Cohn. Gretchen.

Allmachtiger! welche Roth!

Balentin.

Ich fterbe! das ift bald gejagt Und balder noch gethan. Was fteht ihr Beiber, heult und klagt? Kommt her und hort mich an!

Mein Gretchen sieh! du bist noch jung, Bist gar noch nicht gescheidt genung, Machst deine Sachen schlecht. Ich sag' dir's im Vertrauen nur: Du bist doch nun einmal eine Hur'; So ser's auch eben recht.

Gretden.

Mein Bruder! Gott! Bas foll mir bas? Valentin.

Last unsern Herr Gott aus dem Spaß. Geschehn ist leider nun geschehn, Und wie est gehn kann, so wird's gehn. Du fingst mit Einem heimlich an, Bald kommen ihrer mehre dran, Und wenn dich erst ein Duhend hat, So hat dich auch die gange Stadt.

Wenn erft bie Schande wird geboren, Wird fie beimlich jur Welt gebracht, Und man zieht ben Schleper der Nacht

Ihr über Kopf und Ohren; Ja. man möchte sie gern ermorden. Wächst sie aber und macht sich groß, Dann geht sie auch ben Tage bloß, Und ist doch nicht schöner geworden. Je häßlicher wird ihr Gesicht, Je mehr sucht sie des Tageslicht.

Ich seh' wahrhaftig schon die Zeit, Daß alle brave Bürgersleut' Wie von einer angesteckten Leichen Von dir, du Mehe! seitab weichen. Dir soll das Herz im Leib verzagen! Wenn sie dir in die Augen sehn. Sollst feine goldne Kette mehr trogen! In der Kirche nicht mehr am Altar stehn! In einem schönen Spihenkragen Dich nicht bevm Tanze wohlbehagen! In eine finstre Jammerecken Unter Vettler und Krüvel dich verstecken, Und wenn dir denn auch Gott verzeiht, Auf Erden seyn vermaledept!

Marthe.

Befehlt eure Seele Gott zu Gnaden! Wollt ihr noch Lästrung auf euch leben? Balentin.

Konnt' ich bie nnr an den durren Leib Du schändlich fupplerisches Weib!
Da hofft' ich aller meiner Sunden Bergebung reiche Maß zu finden.

Gretden.

Mein Bruder! Welche Sollenpein! Balentin.

3ch fage, laß die Thranen fenn! Da du dich fprachft ber Ehre lod, Gabft mir ben fcmerften Bergensftoß. Ich gehe durch den Todesschlaf Bu Gott ein als Goldat und brav.

ftirbt.

### Dom. Umt, Orgel und Gefang.

Gretchen unter vielem Bolfe. Bofer Geift / hinter Gretchen.

Bofer Geift.

Die andere, Gretchen, war bir's, Alls du noch voll Unichuld Sier jum Altar trat'ft, Mus dem vergriffnen Buchelchen Bebete lallteft . Salb Rinderspiele; Salb Gott im Bergen! Gretchen! 2Bo ftebt bein Ropf? In beinem Bergen , Belde Miffethat? Bet'ft du fur beiner Mutter Geele? bie Durch bich zur langen, langen Dein binuberichlief. Auf beiner Schwelle weffen Blut? - Und unter beinem Bergen Regt fich's nicht guillend icon,

Und angftet bich und fich Mit ahndunbsvoller Gegenwart?
Sretchen.

Weh! Weh! Bar' ich der Gedanken los, Die mir hernber und hinüber geben Wider mich!

Chor.

Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla.

Bofer Geift:

Srimm fast bich! Die Posaune tont! Die Graber beben! Und bein Herz, Aus Afchenruh' Bu Flammenqualen Wieder aufgeschaffen; Bebt auf!

Gretchen:

War' ich bier weg! Mir ift als ob bie Orgel mir Den Athem verfetze, Gefang mein Berg Im Liefften lof'te.

Chor.

Judex ergo cum sedebit, Quidquid latet adparebit, Nil inultum remanebit. Gretchen.

Mir wird so eng'!

Die Mauern : Pfeiler

Befangen mich!

Das Gewolbe

Drangt mich! - Luft!

Bofer Geift.

Berbirg' bich! Gund' und Schande

Bleibt' nicht verborgen.

Luft? Licht?

Weh bir!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus?

Cum vix justus sit securus.

Bofer Geift.

Ihr Antlig wenden Werklarte von bir ab.

Die Sande dir zu reichen,

Schauert's den Reinen.

Web!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus?

Gretchen.

Nachbarin! Euer Rlafdeben! -

Gie fällt in Ohnmacht.

#### Malpurgisnacht.

### Sarggebirg.

Gegend von Schirfe und Elend,

Faust. Mephistopheles.

Verlangst du nicht nach einem Besonstiele? Ich wunschte mir den allerberbsten Bock. Auf diesem Weg sind wir noch weit vom Ziele.

Fauft.

So lang' ich mich noch frisch auf meinen Beinen fühle, Genügt mir dieser Anotenstock.

Bas hilft's daß man den Beg verkürzt! —
Im Laborinth der Thäler hinzuschleichen,
Dann diesen Felsen zu ersteigen,
Bon dem der Quell sich ewig sprudelnd stürzt,
Das ist die Lust, die solche Pfade würzt!
Der Frühling webt schon in den Birken
Und selbst die Kickte fühlt ihn schon,
Sollt' er nicht auch auf unste Glieder wirken?
Mer hiftorbeles.

Fürwahr ich fpure nichts davon! Mir ift es winterlich im Leibe, Ich wunschte Schnee und Frost auf meiner Bahn. Wie traurig steigt die unvolltommne Scheibe Des rothen Monds mit spater Gluth heran! Und leuchtet schlecht, daß man ben jedem Schritte, Bor einen Baum, vor einen Felsen rennt! Erlaub' daß ich ein Irrlicht bitte! Dort seh' ich eins, das eben lustig brennt. He da! mein Freund! darf ich dich zu uns sodern? Was willst du so vergebens lodern? Sep doch so gut und leucht' uns da hinauf!

Frilich t.

Aus Chrfurcht, hoff' ich, foll es mir gelingen Mein leichtes Naturell ju gwingen, Nur Zickzack geht gewöhnlich unfer Lauf.

Merhiftopheles.

Eil Eil er denkt's den Menschen nachzuahmen. Geh er nur g'rab', in's Leufels Nahmen! Sonst blaf' ich ihm sein Flacker: Leben aus. Errlicht.

Ich merke wohl, ihr fend ber herr vom haus, Und will mich gern nach euch bequemen. Allein bedenkt! der Berg ift heute zaubertoll, Und wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen foll, So mußt ihr's so genau nicht nehmen.

Fauft, Mephiftopheles, Jrrlicht im Wechselgesang. In die Traum: und Zaubersphäre Sind wir, scheint es, eingegangen. Führ' uns gut und mach' dir Chre! Daß wir verwärts bald gelangen, In den weiten, oden Raumen.

Seh' die Baume hinter Baumen, Wie fir schnell vorüber ruden, Und die Klippen, die fich buden, Und die langen Felsennasen, Wie sie schnarchen, wie sie blasen!

Durch die Steine, durch den Rasen Ellet Bach und Bachlein nieder. Hor' ich Anuschen? hor' ich Lieder? Hor' ich holde Liebesklage, Stimmen jener himmelstage? Was wir hoffen, was wir lieben! Und das Echo, wie die Sag Alter Zeiten, hallet wieder.

Uhu! Schuhu! tont es naher,
Ranz und Kibift und der Häher,
Sind sie alle wach geblieben?
Sind das Molche durchs Gesträuche?
Lange Beine, dicke Bäuche.
Und die Wurzeln, wie die Schlangen,
Winden sich aus Fels und Sande;
Strecken wunderliche Bande,
Uns zu schrecken, und zu fangen;
Aus belebten, derben Masern
Stecken sie Polypenfasern
Mach dem Bandrer. Und die Mäuse
Tausenbfärbig, schaarenweise,
Durch das Moos und durch die Heide!
Und die Funsenwürmer sliegen,

Mit gebrangten Schwarme: Bugen, Bum verwirrenden Geleite.

Aber sag' mir ob wir stehen? Oder ob wir weiter gehen? Alles alles scheint zu drehen, Fels und Baume, die Gesichter Schneiben, und die irren Lichter, Die sich mehren, die sich blähen. Meybistopheles.

Fasse wacer meinen Zipfel! Her ist so ein Mittelgipfel, Wo man mit Erstaunen sieht, Wie im Berg der Manmon gluht.

Fauft.

Die feltsam glimmert durch die Grunde Ein morgenrothlig truber Schein ! Und felbit bis in die tiefen Schlunde Des Abgrunds mittert er binein. Da fteigt ein Dampf, dort giehen Schwaden, Sier leuchtet Glut aus Dunft und Flor, Dann Schleicht fie wie ein garter Raden. Dann bricht fie wie ein Quell bervor. Sier ichlingt fie eine gange Strecke, Mit hundert Adern, fich durche Thal, Und hier in der gedrängten Ede Bereinzelt fie fich auf einmal. Da fpruben Junten in ber Rabe, Bie ausgestrenter goldner Cand. Doch ichau! in ihrer gangen Bobe Entzundet fich die Felsenwand.

Mephistopheles.

Erleuchtet nicht zu biesem Feste Herr Mammon prochtig ben Pallast? Ein Glad daß du's gesehen hast; Ich spure schon die ungestumen Gaste.

Kauft.

Wie ras't die Windsbraut durch die Luft! Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacken! Meyhistopheles.

Du mußt bes Relfens alte Rippen paden, Sonft fturat fie dich binab in biefer Schlunde Gruft. Ein Rebel perdichtet die Racht. Sore wie's durch die Walder fracht! Aufgescheucht fliegen Die Gulen. Sor' es fplittern die Gaulen Ewig gruner Pallafte. Girren und Brechen der Alefte Der Stamme machtiges Drohnen! Der Wurzeln Knarren und Gabnen! Im fürchterlich verworrenen Kalle lleber einander frachen fie alle. Und durch die übertrummerten Rlufte Bijchen und heulen die Lufte. Borft du Stimmen in der Bobe? In der Ferne in der Rabe? Ja, den gangen Berg entlang Stromt ein wuthenber Baubergefang.

He x en im Chor. Die Heren zu dem Broden ziehn,

Die Stoppel ift gelb die Saat ift grun.

Dort sammelt fich ber große Sauf, herr Urian fist oben auf. So geht es über Stein und Stock Es f-t die Here, es ft-t der Bock.

Stimme.

Die alte Baubo fommt allein, Sie reitet auf einem Mutterschwein.

Chor.

So Ehre dem, wem Ehre geburt! Frau Baubo vor! und angeführt! Ein tuchtig Schwein und Mutter brauf, Da folgt der ganze Hexenhauf.

Stimme.

Welchen Weg fommft du her? Stimme.

Ueber'n Ilfenstein!

Da gudt' ich ber Eule ins Rest hinein. Die macht ein Paar Augen!

Stimme.

D fahre gur Solle!

Was reit'st du so schnelle!

Stimme.

Mich hat fie geschunden, Da fieh nur die Bunden!

Seren Chor.

Der Weg ist breit, der Weg ist lang, Was ist das für ein toller Drang? Die Gabel sticht, der Besen kraht, Das Lind erstickt, die Mutter plakt. Heren meifter. Halbes Chor. Wir schleichen wie die Schned' im Haus, Die Weiber alle sind voraus.

Denn, geht es zu des Bosen Haus,
Das Weib hat tausend Schritt voraus.

Andre Kälfte.

Wir nehmen bas nicht fo genau, Mit taufend Schritten macht's die Frau; Doch, wie fie auch fich eilen fann, Mit Einem Sprunge macht's der Mann.

Stimme oben.

Rommt mit, fommt mit, vom Felfenfee!

Wir mochten gerne mit in die Hoh'. Wir waschen und blank find wir gang und gar; Aber auch ewig unfruchtbar.

Bende Chore.

Es schweigt der Wind, es stieht der Stern, Der trube Mond verbirgt sich gern. Im Sausen sprüht das Zauberchor Biel tausend Feuerfunken hervor.

Stimme von unten.

Salte! Salte!

Stimme von oben, Wer ruft ba aus ber Felsenspalte?
Stimme unten.

Rehmt mich mit! Nehmt mich mit! Ich steige schon drenhundert Jahr, Und fann den Gipfel nicht erreichen. Ich ware gern ben meines gleichen. Bende Chore.

Es trägt ber Besen, trägt ber Stock Die Gabel trägt, es trägt ber Bock, Wer heute sich nicht heben fann, Ift ewig ein verlorner Mann.

Salbhere unten.

Ich tripple nach, fo lange Zeit, Wie find die andern schon so weit! Ich hab' ju Sause feine Ruh, Und komme hier boch nicht dazu.

Chor ber Heren. Die Salbe giebt den Heren Muth, Ein Lumpen ist zum Segel gut, Ein gutes Schiff ist jeder Trog, Der flieget nie, der heut nicht flog.

Bende Chore.

Und wenn wir um ben Gipfel ziehn, So streichet an bem Boden hin, Und deckt die Heibe weit und breit Mit eurem Schwarm ber Herenheit.

Gie laffen fich nieder.

Mephistopheles.

Das drängt und ftoft, das ruscht und flappert! Das zischt und quirlt, das zieht und plappert! Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt! Ein wahres Hexenelement! Rur fest an mir! soust sind wir gleich getrennt. Wo bist du?

Faust in der Ferne.

Sier!

#### Mephistopheles.

Bas! bort foon hingeriffen?

Da werd' ich handrecht brauchen muffen. Plat! Junter Voland tommt. Plat! füßer Pobel, Plat! hier, Doctor, fasse mich! und nun, in Einem Sat, Las uns ans dem Gedräng' entweichen; Es ist zu toll, sogar für meines gleichen. Dort neben leuchtet was mit ganz besond'rem Schein, Es zieht mich was nach jenen Sträuchen. Komm, komm! wir schlupfen da hinein.

Rauft.

Du Geist des Widerspruchs! Rur zu! du magst mich fuhren. Ich denke doch das war recht flug gemacht. Zum Brocken wandlen wir in der Walpurgisnacht, Um und beliebig nun biefelbst zu isoliren.

Mephistopheles.

Da fieh nur welche bunten Flammen! Es ist ein muntrer Klub bepfammen. Im Rleinen ist man nicht allein.

Fauft.

Doch droben mocht' ich lieber fenn! Schon feh' ich Glut und Wirbelranch. Dort ftromt die Menge zu dem Bofen; Da muß sich manches Rathfel lofen.

Mephistopheles.

Doch manches Mathfel knupft fich auch. Laß du die große Welt nur fausen, Wir wollen hier im Stillen hausen. Es ist doch lange hergebracht, Daß in der großen Welt man kleine Welten macht. Da seh' ich junge Herchen nackt und blod,
Und akte die sich klug verhüllen.

Sepd freundlich, nur um meinetwillen,
Die Muh' ist klein, der Spaß ist groß.
Ich hore was von Instrumenten tonen!

Berslucht Geschnart! Man muß sich dran gewöhnen.
Komm mit! Komm mit! Es kann nicht anders sepn,
Ich tret' heran und führe dich herein,
Und ich verbinde dich auss neue.

Was sagst du Freund? das ist kein kleiner Naum.
Da sieh nur bin! du siehst das Ende kaum.
Ein Hundert Feuer brennen in der Neihe;
Man tanzt, man schwazt, man kocht, man trinkt, man lieht;
Nun sage mir, wo es mas bessers giebt?

Fauft.

Willft bn bich nun, um uns hier einzuführen Als Zaub'rer oder Teufel produziren ?
Mephiftopheles.

Bwar bin ich fehr gewohnt incognito zu gehn; Doch läßt am Galatag man seinen Orden sehn. Ein Knieband zeichnet mich nicht aus, Doch ist der Pferdefuß hier ehrenvoll zu Haus. Siehst du die Schnecke da! sie kommt herangekrochen; Mit ihrem tastenden Gesicht Hat sie mir schon was abgerochen. Wenn ich auch will, verläugn' ich hier mich nicht.' Komm nur! von Feuer gehen wir zu Feuer, Ich bin der Werber und du bist der Freyer. Ihr alten Herrn, was macht ihr hier am Ende? Ich lobt' ench, wenn ich euch hubsch in ber Mitte fande, Bon Saus umzirkt und Ingendbraus. Genug allein ist jeder ja zu Haus.

General.

Wer mag auf Nationen trauen! Man habe noch so viel für sie gethan; Denn ben dem Bolt, wie ben ben Frauen, Steht immerfort die Jugend oben an.

Minifter.

Jeht ist man von dem Rechten allzuweit, Ich lobe mir die guten Alten; Denn frenlich, da wir alles galten, Da war die rechte goldne Zeit.

Parveni.

Mutor.

Wir waren wahrlich auch nicht dumm, Und thaten oft was wir nicht follten; Doch jeho fehrt sich alles um und um, Und eben ba wir's fest erhalten wollten.

Wer mag wohl überhaupt jeht eine Schrift Bon mäßig flugem Inhalt lesen! Und was das liebe junge Volk betrifft, Das ift noch nie so naseweis gewesen.

Mephistopheles.

auf einmal fehr alt erscheint.

Zum jungsten Tag fühl' ich bas Wolk gereift; Da ich zum lettenmal den Herenberg ersteige, Und, weil mein Fäßchen trübe läuft; So ist die Welt auch auf der Neige. Erobelhere.

Ihr Herren geht nicht so vorben! Last die Gelegenheit nicht fahren! Ausmerksam blickt nach meinen Waaren, Es steht dahier gar mancherlen. Und doch ist nichts in meinem Laden, Dem keiner auf der Erbe gleicht, Das nicht einmal zum tucht'gen Schaden Der Menschen und der Welt gereicht. Kein Dolch ist hier, von dem nicht Blut gestossen, Kein Kelch, aus dem sich nicht, in ganz gesunden Leib,

Bergehrend beißes Bift ergoffen.

Kein Schmuck, der nicht ein liebenswurdig Beib Berführt, fein Schwerdt das nicht den Bund gebrochen, Nicht etwa hinterrucks den Gegenmann durchstochen.

Mephistopheles.

Frau Muhme! Sie versteht mir schlecht die Zeiten. Gethan geschehn! Geschehn gethan! Berleg' sie sich auf Neuigkeiten, Nur Neuigkeiten ziehn uns an.

Fauft.

Das ich mich nur nicht felbst vergesse! Heiß' ich mir das doch eine Messe! Mephistopheles.

Der gange Strudel ftrebt nach oben; Du glaubst gu ichieben und du wirst geschoben.

Faust.

Wer ift benn bas?

Mephistopheles. Betrachte fie genan!

Lilith ift bas.

Fauft.

Wer?

Mephistopheles. Adams erste Frau.

Nimm bich in Acht vor ihren schonen Haaren, Bor diesem Schnuck, mit dem sie einzig prangt. Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, So laßt sie ihn sobald nicht wieder fahren.

Fauft.

Da sisen zwen, die alte mit der jungen; Die haben schon was rechts gesprungen! Me phistopheles.

Das hat nun heute feine Ruh. Es geht jum neuen Tang, nun fomm! wir greifen gu. Kauft mit der jungen tangen.

Einst batt' ich einen iconen Traum; Da fab ich einen Apfelbaum, 3men schone Aepfel glanzten bran, Sie reizten mich, ich stieg binan. Die Schone.

Der Aepfelchen begehrt ihr fehr Und schon vom Paradicse her. Bon Freuden fühl' ich mich bewegt, Daß auch mein Garten solche trägt Mephistopheles mit der Alten.

Einst hatt' ich einen muften Traum; Da fah' ich einen gespaltnen Baum,

Der hatt' ein — — ; So — es war, gefiel mir's boch. Die Alte.

Ich biete meinen besten Gruß Dem Ritter mit dem Pferdefuß! Halt' er einen — bereit, Wenn er — — nicht scheut.

Brocktophantasmift.

Berfluchtes Wolf! was untersteht ihr euch? Sat man euch lange nicht bewiesen? Ein Geist sieht nie auf ordentlichen Jugen; Nun tangt ihr gar, uns andern Menschen gleich! Die Schone tangend.

Mas will benn ber auf unferm Ball? Kauft tangenb.

Ep! der ist eben überall.

Bas andre tanzen muß er schäßen.

Kann er nicht jeden Schritt beschwäßen;

So ist der Schritt so gut als nicht geschehn.

Am meisten ärgert ihn, sobald wir vorwärts gehn.

Benn ihr euch so im Kreise drehen wolltet,

Wie er's in seiner alten Mühle thut,

Das hieß er allenfalls noch gut;

Besonders wenn ihr ihn darum begrüßen solltet.

Brocktophantasmist.

Ihr fend noch immer ba! nein das ist unerhort. Berschwindet boch! Wir haben ja ausgeklart. Das Teufelspack es fragt nach keiner Regel. Wir sind so klug und bennoch spukt's in Tegel. Wie lange hab' ich nicht am Wahn hinausgelehrt Und nie wird's rein, das ift doch unerhort! Die Schone.

Co bort boch auf und hier zu ennuviren! Brodtophantasmift.

Ich fag's ench Geistern in's Gesicht, Den Geistesbespotismus leib' ich nicht; Mein Geist fann ihn nicht ererziren.

heut, feh' ich, will mir nichts gelingen, Doch eine Reife nehm' ich immer mit Und hoffe noch, vor meinem letten Schritt, Die Teufel und die Dichter zu bezwingen.

Mephistopheles.

Er wird fich gleich in eine Pfuhe feben, Das ift die Urt wie er fich foulagirt, Und wenn Blutegel fich an feinem Steiß ergoben, Ift er von Geistern und von Geist furirt.

Bas laffest bu bas schone Madchen fahren? Das dir jum Tang fo lieblich fang.

Faust.

Ach! mitten im Gefange fprang Ein rothes Mauschen ihr aus bem Munde.

Mephistopheles.

Das ift was rechts! Das nimmt man nicht genaus Genug bie Maus war doch nicht grau. Wer fragt barnach in einer Schaferstunde?

Sauft.

Dann fah' ich -

Mephistopheles. Was?

Fauft.

Mephifto fiehft bu bort

Ein blaffes, schones Kind affein und ferne fiehen? Sie schiebt fich langsam nur vom Ort, Sie scheint mit geschloftnen Füßen zu gehen. Ich muß bekennen, daß mir daucht, Daß sie dem guten Gretchen gleicht.

Mephistopheles.

Laß das nur stehn! daben wird's niemand wohl. Es ist ein Zauberbild, ist leblos, ein Idol. Ihm zu begegnen ist nicht gut, Bom starren Blick erstarrt des Menschen Blut, Und er wird fast in Stein verkehrt, Bon der Meduse hast du ja gehört.

Fauft.

Fürmahr es find die Augen eines Todten, Die eine liebende hand nicht folof. Das ist die Bruft, die Gretchen mir geboten, Das ift der fuße Leib, den ich genoß.

Mephistopheles.

Das ift die Zauberen, du leicht verführter Thor! Denn jedem fommt fie wie fein Liebchen vor.

Fauft.

Welch eine Wonne! welch ein Leiden! Ich kann von diesem Blid nicht scheiben. Wie sonderbar muß diesen schönen Halb Ein einzig rothes Schnürchen schmücken, Nicht breiter als ein Messerrücken! Merhiftorheles.

Ganz recht! ich seh' es ebenfalls.
Sie kann das Haupt auch unterm Arme tragen; Denn Perseus hat's ihr abgeschlagen.
Nur immer diese Lust zum Wahn!
Romm doch das Hügelchen heran,
Hier ist's so lustig wie im Prater;
Und hat man mir's nicht angethan,
So seh' ich wahrlich ein Theater.
Was giebt's benn da?

Gervibilis.

Gleich fangt man wieder an: Ein neues Stud, das lette Stud von sieben; Soviel zu geben ist allbier der Brauch. Ein Dilettant hat es geschrieben, Und Dilettanten spielen's auch. Berzeiht ihr Herrn, wenn ich verschwinde; Mich dilettirt's den Vorhang auszuziehn.

Mephistopheles.

Wenn ich euch auf dem Blocksberg finbe, Das finb' ich gut; benn ba gehort ihr bin:



# Walpurgisnachtstraum

ober

Dberone und Titanias golone hochzeit.

Intermeggo:



Theatermeister. Heute ruhen wir einmal Miedings wackre Sohne. Alter Berg und feuchtes Thal, Das ist die ganze Scene!

herold.

Daß die Hochzeit golden sep Soll'n funfzig Jahr sepn vorüber; Aber ist der Streit vorbev, Das golden ist mir lieber.

Oberon.

Send ihr Geister wo ich bin, So zeigt's in diesen Stunden; König und die Koniginn, Sie sind auf's nen verbunden.

Puck.

Kommt der Pud und dreht fich queet Und schleift den Juß im Neihen, Hundert kommen hinterher Sich auch mit ihm zu freuen.

Ariel.

Ariel bewegt ben Sang In himmlisch reinen Tonen, Biele Fragen lockt fein Klang, Doch tockt er auch die Schonen. Steron. Gatten die sich vertragen wollen, Lernen's von uns beyden! Wenn sich zweve lieben sollen, Braucht man sie nur zu scheiden.

Titania. Schmollt der Mann und grillt die Frau, So fast sie nur behende, Führt mir nach dem Mittag Sie Und Ihn an Nordens Ende.

Orchester Tutti

Fliegenschnaus' und Mudennaf', Mit ihren Anverwandten, Frofch im Laub' und Grill' im Graf' Das find die Musikanten!

Solo.

Seht ba fommt ber Dubelfact! Es ist die Seifenblase, hort ben Schneckeschnickeschnack Durch seine stumpfe Nase.

Geift der sich erst bilbet. Spinnenfuß und Krotenbauch Und Flügelchen dem Wichtchen! 3war ein Thierchen giebt es nicht, Doch glebt es ein Gedichtchen.

Ein Parchen. Kleiner Schritt und hoher Sprung Durch Honigthau und Dufte; Zwar du trippelst mir genung, Doch geht's nicht in die Lufte. 'Neugieriger Reisenber. Sft das nicht Masseraden: Spoti? Soll ich den Augen trauen? Dberon den schönen Gott Auch heute hier zu schauen!

Orthobor.

Keine Klauen, feinen Schwant! Doch bleibt es außer Zweifel, So wie die Götter Griechenlands, So ist auch er ein Teufel.

Nordisch er Kunstler. Was ich ergreise das ist hent Kurwahr nur stiszenweise; Doch ich bereite mich ben Zeit Zur Italian'schen Reise.

Purift,

Ach! mein Unglud führt mich her. Wie wird nicht hier geludert! Und von dem ganzen Herenheer Sind zwepe nur gepudert,

Junge Here. Der Auder ist so wie der Nock Für alt' und graue Weibchen, Drum sig' ich nacht auf meinem Bock Und zeig' ein derbes Leibchen.

Matrone.

Wir haben ju viel Lebensart Um hier mit euch zu maulen; Doch hoff' ich, follt ihr jung und gart, Co wie ihr fend verfaulen. Capellmeifter.

Fliegenschnauz' und Mückennas' Umschwärmt mir nicht die Nackte! Frosch im Laub' und Grill' im Graf' So bleibt doch auch im Tacte!

Windfahne

nach der einen Geite.

Gefellschaft wie man wunschen kann. Wahrhaftig lauter Braute! Und Junggesellen, Mann für Mann, Die hoffnungsvollsten Leute.

Windfahne

nach ber andern Seite. Und thut sich nicht der Boden auf Sie alle zu verschlingen, So will ich mit behendem Lauf. Gleich in die Hölle springen.

Aenien. Als Insetten sind wir da, Mit kleinen scharfen Scheren, Satan unsern Herrn Papa, Nach Wurden zu verehren.

henninge.

Seht! wie fie in gebrangter Schaar Naiv zusammen scherzen. Am Ende sagen sie noch gar, Sie hatten gute Herzen.

Musaget.

Ich mag in biesem Herenheer Mich gar zu gern verlieren; Denn frenlich biefe mußt' ich eh'r, Mis Mufen anguführen.

Ci-devant Genius ber Zeit. Mit rechten Leuten wird man was. Komm faffe meinen Zipfel! Der Blocksberg, wie ber beutsche Parnaß, hat gar einen breiten Gipfel,

Rengieriger Reifender. Sagt wie heißt der steife Mann? Er geht mit stolzen Schritten. Er schnopert was er schnopern kann. "Er spurt nach Jesuiten."

Aranich.

In dem Alaren mag ich gern Und auch im Truben fischen, Darum seht ihr den frommen Herrn Sich auch mit Teufeln mischen.

Meltfind.

Ja für die Frommen, glaubet mir, Ift alles ein Behitel, Sie bilden auf dem Blockberg hier Gar manches Conventifel.

Tanger.

Da kommt ja wohl ein neues Chor? Ich hore ferne Trommeln. Nur ungestört! es sind im Rohr Die unisonen Dommeln.

Dogmatiker. Ich lasse mich nicht irre schreyn, Nicht durch Critik noch Zweisel. Der Teufel muß doch etwas fenn; Wie gab's benn fonst auch Teufel?

Die Phantasie in meinem Sinn Ift dießmal gar zu herrisch. Fürwahr, wenn ich das alles bin, So bin ich beute narrische

Mealist.

Das Wesen ift mir recht zur Qual Und muß mich haß verbrießen; Ich stehe hier zum erftenmal Nicht fest auf meinen Fußen.

Supernaturalist, Mit viel Vergnügen bin ich da Und freue mich mit diesen; Denn von den Teufeln fann ich ja Auf gute Geister schließen,

Steptifer.

Sie gehn den Flammchen auf der Spur, Und glaub'n sich nah dem Schafe. Auf Teufel reimt der Zweifel nur, Da bin ich recht am Plate.

Capellmeifter.

Frosch im Laub' und Grill' im Graf' Berfluchte Dilettanten! Fliegenschnauz' und Mückennas' Ihr send doch Musikanten!

Die Gemandten. Sanssouci so beißt das heer Von luftigen Geschopfen, Auf den Fußen geht's nicht mehr, Drum gehn wir auf den Ropfen.

Die Unbehülflichen.
Sonft haben wir manden Biffen erschranzt,
Nun aber Gott befohlen!
Unfere Schuhe find durchgetanzt,
Wir laufen auf nackten Sohlen.

Errlichter.

Von dem Sumpfe fommen wir, Woraus wir erft entstanden; Doch sind wir gleich im Reihen hier Die glanzenden Galanten.

Stern ichnuppe. Aus der Hohe ichof ich ber Im Stern ; und Feuerscheine, Liege nun im Grase quer, Wer hilft mir auf die Beine?

Die Massiven. Plat und Plat! und ringeherum! So gehn die Grächen nieber, Geister kommen, Geister auch Sie haben plumpe Glieder.

Dud.

Tretet nicht so mastig auf Bie Elephantentälber, Und der plumpst? an diesem Tag Ecp Puck der derbe selber.

Ariel.

Sab die liebende Natur Sab der Seift euch Flügel, Folget meiner leichten Spur, Auf gum Mosenhügel! Orchester. pianissimo.

Wolfenzug und Nebelflor Erhellen sich von oben. Luft im Laub und Wind im Nohr, Und alles ist zerstoben.

### Krüber Eag.

Sel bi

# Fauft. Mephistopheles.

# Fauft.

Im Elend! Berzweifelnd! Erbarmlich auf ber Erbe lange verirrt und nun gefangen! Als Miffethaterinn im Kerter zu entsehlichen Qualen eingesperrt das holde unselige Gesschöpf! Bis dahin! dahin! — Berräthrischer, nichtswürdis ger Geist, und das hast du mir verheimlicht! — Steh nur, steh! wälze die teuflischen Augen ingrimmend im Kopf hers um! Steh und truhe mir durch deine unerträgliche Gegen: wart! Gefangen! Im unwiederbringlichen Elend! Bosen Geistern übergeben und der richtenden gesühllosen Mensch; heit! Und mich wiegst du indeß in abgeschmackten Zerstreus ungen, verbirgst mir ihren wachsenden Jammer und lässes sie hülflos verderben!

Mephistopheles.

Sie ift bie erfte nicht.

Fauft

hund! abicheuliches Unthier! - Wandle ibn, bu unenblis der Geift! wandle den Wurm wieder in feine Sundegeftalt, wie er sich oft nächtlicher Weise gesiel vor mir herzutrotten, dem harmlosen Wandrer vor die Füße zu kollern und sich dem niederstürzenden auf die Schultern zu hängen. Wandlichn wieder in seine Lieblingsbildung, daß er vor mir im Sand auf dem Bauch krieche, ich ihn mit Füßen trete, den Verworfnen! — die erste nicht! — Jammer! Jammer! von keiner Menschenseele zu fassen, daß mehr als ein Gesschöpf in die Tiese dieses Elendes versank, daß nicht daß erste genugthat für die Schuld aller übrigen in seiner windenden Todesnoth vor den Augen des ewig Verzeihenden! Mir wühlt es Mark und Leben durch das Elend dieser einzigen, du grinsest gelassen über das Schicksal von Taufenden hin.

### Mephiftopheles:

Nun find wir schon wieder an der Granze unfres Wifes, ba wo euch Menschen der Sinn überschnappt. Warum macht du Gemeinschaft mit und, wenn du fie nicht durchführen kannst? Willst fliegen und bist vorm Schwindel nicht sicher? Drangen wir und dir auf, oder du dich und?

### Faust:

Fletsche beine gefräßigen Jahne mir nicht so entgegen! Mit eckelts! — Großer herrlicher Geift, ber bu mir zu erscheinen wurdigtest, ber bu mein herz kennest und meine Seele, warum an ben Schandgefellen mich schmieden? ber sich ant Schaden weidet und am Berberben sich lett.

Mephistopheles:

Endigst bu?

Rauft.

Rette fie! oder weh bir! ben gräßlichften Gluch über bich auf Jahrtaufende!

### Mephistopheles.

Ich fann die Bande bes Nachers nicht lofen, feine Riegel nicht öffnen. — Rette fie! — Wer war's, ber fie ins Bers berben fturzte? Ich ober bu?

Fauft biett with umber. Mephiftopheles.

Greifst du nach bem Donner? Wohl, daß er euch elenden Sterblichen nicht gegeben warb! Den unschuldig entgegnens ben zu gerschmettern, das ist fo Tyrannen:Art sich in Berles genheiten Luft zu machens

Fauft.

Bringe mich hin! Gie foll fren fenn! Mephiftopheles.

Und die Gefahr ber bu bich ausseheft? Wife, noch liegt duf ber Stadt Blutichuld von beiner Sand. Ueber bes Ers schlagenen Statte ichweben rachende Geister und lauern auf ben wiedertehrenden Morber.

# Fauft:

Noch das von dir? Mord und Tod einer Welt über dich Ungeheuer! Führe mich hin, fag' ich, und befren sie!

Mephistopheles.

Ich führe dich und was ich thun fann, bore! Sabe ich alle Macht im himmel und auf Erden? Des Thurners Sinne will ich umnebeln, bemächtige dich der Schuffel und führe sie heraus mit Menschenhand. Ich wache! die Zauberpferde sind bereit, ich entführe euch. Das vermag ich!

Fauft.

Auf und bavon!

### Macht, offen Selb.

# Faust. Mephistopheles

auf ichwarzen Pferben baber braufend.

Fauft.

Bas weben die dort um den Nabenstein? Mephistopheles.

Beiß nicht was fie tochen und schaffen.

Faust.

Schweben auf, schweben ab, neigen sich, beugen sich. Mephistopheles.

Cine hexenzunft.

Fauft.

Sie ftreuen und weihen.

Mephistopheles:

Borben! Borben!

### Rerter.

Fauft, mit einem Bund Schfüssel und einer Lampe, bor einem eisernen Thurchen.

Mich faßt ein langst entwohnter Schauer, Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an. hier wohnt sie hinter dieser feuchten Maner, Und ihr Verbrechen war ein guter Wahn! Du zauberst zu ihr zu geben! Du fürchtest sie wieder zu seben! Fort! bein Jagen zögert ben Lod heran.

er ergreift das Schloß. Es fingt inwendig.
Meine Mutter, die Hur,
Die mich umgebracht hat!
Mein Bater, der Schelm,
Der mich gessen hat!
Mein Schwesterlein klein
Hub auf die Bein,
An einem kühlen Ort;
Da ward ich ein schönes Waldvögelein,
Fliege fort, sliege fort!

Fauft aufichtiefend. Sie abndet nicht, daß ber Geliebte laufcht,

Die Ketten klirren hort, das Stroh das raufcht.

er tritt ein.

Margarete fich auf dem Lager verbergend. Weh! Beh! Sie fommen. Bittrer Tod! Kauft leife.

Still! Still! ich komme dich zu befrepen. Margarete fich vor ihn binwälzend.

Bift du ein Mensch, so fuhle meine Noth.

Fauft.

Du wirst die Wächter aus dem Schlafe schreven! er faßt die Retten, sie aufzuschließen.

Margarete auf ben Anicen.

Wer hat dir Henker diese Macht Neber mich gegeben! Du holst mich schon um Mitternacht. Erbarme dich und laß mich leben! Ist's morgen fruh nicht zeitig genung? sie ftebt auf.

Bin ich doch noch fo jung, fo jung! Und foll schon sterben! Schon war ich auch, und das war mein Verderben.

Nah war der Freund, nun ist er weit, Zerrissen liegt der Kranz die Blumen zerstreut. Kasse mich nicht so gewaltsam an!

Schone mich! Was hab' ich dir gethan?

Laf mich nicht vergebens flehen, Sab' ich bich doch mein Tage nicht gefehen!

Faust.

Werd' ich ben Jammer übersteben! Margarete.

Ich bin nun gang in beiner Macht. Lag mich nur erft bas Kind noch tranfen. Ich herzt' es diese ganze Nacht;
Sie nahmen mir's um mich zu kranken
Und sagen nun, ich hatt' es umgebracht.
Und niemals werd' ich wieder froh.
Sie singen Lieder auf mich! Es ist bos von den Leuten!
Ein altes Mährchen endigt so,
Wer heißt sie's deuten?

Kauft wirft fich nieber.

Ein Liebender liegt bir zu Fußen Die Jammerknechtschaft aufzuschließen.

Margarete wirft fich zu ihm.

D laß und knien die Heil'gen anzurusen!
Sieh! unter diesen Stufen,
Unter der Schwelle
Siedet die Hölle!
Der Bose,
Mit furchtbarem Grimme,
Macht ein Getose!

Kauft laut.

Gretchen! Gretchen!

Margarete aufmertfam,

Das war bes Freundes Stimme!

Sie fpringt auf. Die Retten fallen ab.

Wo ift er? ich hab' ihn rufen boren.

3ch bin fren! mir foll niemand wehren.

Un feinen Sals will ich fliegen ,

Un feinem Bufen liegen !

Er rief Gretchen! Er ftand auf ber Schwelle.

Mitten durch's heulen und Mappen der Solle,

Durch ben grimmigen, teuflischen Sohn, Erfannt' ich ben fußen, ben liebenden Ton.

Fauft,

Ich bin's!

Margarete.

Du bist's! O sag' es noch einmal! ihn fassend.

Er ist's! Er ist's! Wohin ift alle Qual? Wohin die Angst des Kerfers? der Ketten? On bist's! Kommst mich zu retten. Ich din gerettet! — Schon ist die Straße wieder da, Auf der ich dich zum erstenmale sah. Und der heitere Garten, Wo ich und Marthe deiner warten. Faust fortstrebend,

Komm mit! Komm mit!

Margarete.

D weile!

Weil' ich boch so gern wo du weilest.

Fauft.

Gile!

Wenn du nicht eilest, Werden wir's theuer buffen nichffen.

Margarete.

Wie? du kannft nicht mehr kuffen? Mein Freund, so furz von mir entfernt, Und baft's Kuffen verlernt? Warum wird mir an beinem Halfe so bang? Wenn sonft von beinen Worten, beinen Blicken Ein ganzer himmel mich überdrang, Und du mich füßtest als wolltest du mich erflicken. Kusse mich!

Sonft fuff' ich bich!

Gie umfaßt ibn.

D weh! beine Lippen find falt, Sind finmm.

Wo ist bein Lieben

Geblieben?

Wer brachte mich brum?

fie wendet fich von ihm.

Fauft.

Romm! Folge mir! Liebchen fasse Muth! Ich berze dich mit tausendfacher Glut, Nur folge mir! Ich bitte dich nur dieß!

Margarete ju ihm gewendet.

Und bift bu's benn? Und bift bu's auch gewiß. Kauft.

3ch bin's! Komm mit!

Margarete.

Du machft die Keffeln los.

Nimmst wieder mich in deinen Schoos. Wie kommt es, daß du dich vor mir nicht scheuft? — Und weißt du denn, mein Freund, wen du befreyst?

Fauft.

Romm! fomm! fcon weicht die tiefe Racht.

Margarete.

Meine Mutter hab' ich umgebracht, Mein Kind hab' ich ertränkt. War es nicht bir und mir geschenkt? Dir auch — Du bist's! ich glaub' es kaum. Gieb beine Hand! Es ist kein Traum! Deine liebe Hand! — Ach aber sie ist feucht! Wische sie ab! Wie mich daucht If Blut dran. Uch Gott! was hast du gethan! Stecke den Degen ein, Ich bitte dich drum!

Kauft.

Laf das Vergang'ne vergangen feyn, Du bringft mich um.

Margarete.

Mein, du mußt übrig bleiben! 3ch will dir die Graber beschreiben, Rur die mußt du forgen Gleich morgen; Der Mutter ben beften Plas geben, Meinen Bruder fogleich barneben, Mich ein wenig ben Geit'. Mur nicht gar zu weit! Und bas Rleine mir an bie rechte Bruft. Niemand wird fonft ben mir liegen! -Mich an beine Seite au schmiegen Das mar ein fußes, ein boldes Glud! Alber es will mir nicht mehr gelingen, Mir ift's als mußt' ich mich zu dir zwingen, Als fliegeft du mich von dir gurud. Und doch bift du's und blickt fo gut, fo fromm.

Fauft.

Fublit du baß ich es bin, fo fomm!

Margarete.

Dabinaus?

Kauft.

In's Frene.

Margarete.

Ift bas Grab drauß',

Lauert der Tod; fo fomm! Bon bier in's ewige Rubebett Und weiter feinen Schrift -Du gehft nun fort? D Beinrich tonnt' ich mit! Kauft.

Du fannft! Go wolle nur! die Thur fteht offen. Margarete.

3ch darf nicht fort; fur mich ift nichts zu hoffen. Was hilft es fliehn? fie lauern doch mir auf. Es ift fo elend betteln ju muffen, Und noch bagu mit bofem Gewiffen! Es ift fo elend in der Fremde schweifen Und fie werden mich boch ergreifen! Rauft.

Ich bleibe ben bir.

Margarete.

Geschwind! Geschwind! Mette bein armes Rind. Fort! immer ben Weg Um Bach binauf. lleber ben Stea . In ben Bald binein . Links wo die Planke ftebt, Im Teich.

Faß es nur gleich! Es will fich heben, Es zappelt noch, Mette! rette!

Kauft.

Besinne bich boch! Rur Einen Schritt, fo bist du fren! Margarete.

Waren wir nur den Berg vorben!
Da fist meine Mutter auf einem Stein,
Es fast mich kalt benm Schopfe!
Da sist meine Mutter auf einem Stein
Und wackelt mit dem Kopfe;
Sie winkt nicht, sie nicht nicht, der Kopf ist ihr schwer,
Sie schlief so lange, sie wacht nicht mehr.
Sie schlief damit wir und freuten.
Es waren glückliche Zeiten!

Fauft.

Hilft bier fein Fleben, hilft fein Sagen; So wag' ich's dich hinmeg zu tragen.

Margarete.

Laß mich! Rein, ich leide feine Gewalt! Fasse mich nicht so mörderisch an! Sonst hab' ich dir ja alles zu lieb gethan.

Fauft.

Der Tag graut! Liebchen! Liebchen! Margarete.

Tag! Ja es wird Tag! der lette Tag dringt herein! Mein Hochzeittag follt' es fepn! Sag Niemand daß du fcon bey Gretchen warft. Weh meinem Kranze!
Es ist eben geschehn!
Wir werden uns wiedersehn;
Aber nicht benm Tanze.
Die Menge drängt sich, man hört sie nicht.
Der Platz, die Gassen
Können sie nicht fassen.
Die Glocke ruft, das Stäbchen bricht.
Wie sie mich binden und packen!
Zum Blutstuhl bin ich schon entrückt.
Schon zucht nach jedem Nacken
Die Schärfe die nach meinem zückt.
Stumm liegt die Welt wie das Grab!

D war' ich nie geboren!

Mephistopheles erscheint braufen.

Kauft.

Auf! oder ihr fend verloren. Unnuhes Zagen! Zaudern und Plaudern! Meine Pferde schaudern, Der Morgen dammert auf.

Margarete.

Was steigt aus dem Boden herauf? Der! ber! Schicke ihn fort! Was will der an dem heiligen Ort? Er will mich!

Fauft.

Du follft leben!

Margarete.

Gericht Gottes! bir hab' ich mich übergeben!

Mephistopheles. zu Fauft.

Romm! fomm! Ich laffe bich mit ihr im Stich. Margarete.

Dein bin ich Bater! Rette mich! Ihr Engel! Ihr heiligen Schaaren Lagert euch umber, mich zu bewahren! Heinrich! Mir graut's vor dir.

Mephiftopheles.

Sie ift gerichtet!

Stimme bon oben.

Ift gerettet!

Mephistopheles zu Fauft.

her gu mir!

verschwindet mir Fauft.

Stimme von innen, verhallend.

Beinrich! Beinrich!

# Meneroffnetes moralisch=politisches Puppenspiel.

Et prodesse volunt et delectare Poetae.



# Prolog.

Auf, Abler, bich zur Sonne ichwing, Dem Publico bieß Blattchen bring: So Luft und Klang gibt frisches Blut, Bielleicht ift ihm nicht wohl zu Muth. Ach schau sie, auch sie, fomm berben Der Dabit und Raifer und Clerifen! Saben lange Mantel und lange Schwant. Maradiren mit Gidel: und Lorbeerfrang, Trottiren und ftauben zu bellen Scharen, Machen ein Bezwaher als wie die Staren. Dringt einer fich bem andern vor, Deutet einer dem andern ein Gfelsohr. Da ftebt das liebe Dublicum Und fieht erstaunend auf und um, Was all der tollen Reiteren Rur Anfang, Will' und Ende fen. Dho, sa sa, jum Teufel gu! D weh! laß ab, laß mich in Rub! herum , berauf , binan , binein -Das muß ein Schwarm Autoren fenn! Ach herr, man frummt und frammt fich fo, Bappelt wie eine Laus, bupft wie ein Rlob, Und fliegt einmal und friecht einmal, Und endlich lagt man euch in Saal. Cep's Rammerherr nun, fev's Laken; Genug, daß einer drinne fen. Nun weiter auf, nun weiter an! Wie's tummelt auf ber Ehrenbahn! Ach fieb, wie schone pflangt fich ein Das Wolflein dort im Schattenhain; Ift wohl gurecht und wohl ju Muth, Baunt jeder fich fein fleines Gut, Beschneid't die Magel in Ruh' und Fried' Und fingt fein Klimpimpimper : Lied; Da fommt ein Rlegel ihm auf ben Leib, Frift feine Alepfel, beschläft fein Weib: Sich brauf die Burgerschaft rottirt, Gebrullt, gewest und Rrieg geführt; Und Soll' und Erd' bewegt fich fcon. Da fommt mir ein Titanensohn, Und pact ben gangen Sugel auf Mit Stadt' und Waldern einem Sauf, Mit Schlachtfelbe garm und liebem Sang, (Es wantt die Erd', dem Bolf ift's bang) Und tragt fie eben in Ginem Lauf Bum Schamel ben Olymp binauf. Def wird herr Jupiter ergrimmt, Gein'n erften beften Strahl er nimmt, Und schmeißt ben Kerl die freux und quer Surlurli burli in's Thal baber, Und freut fich feines Giege fo lang,

Bis Juno ihm macht wieder bang.
So ist die Eitelkeit der Welt!
Ist keines Neich so fest gestellt,
Ist keine Erdenmacht so groß,
Kühlt alles doch sein Endeloos.
Drum treib's ein jeder wie er kann;
Ein kleiner Mann ist auch ein Mann;
Der Hoh' stolzirt, der Kleine lacht,
So hat's ein jeder wohl gemacht.



# Das

Iahrmarkts: Fest zu Plundersweilern.

Ein Schonbartspiel.



### Marttidrever.

Werd's rühmen und preisen weit und breit,
Daß Plundersweilern dieser Zeit
Ein so hochzelahrter Doc or ziert,
Der seine Collegen nicht schikanirt.
Habt Dank für den Erlandnißschein!
Hoffe, ihr werdet zugegen senn,
Wenn wir heut' Abend auf allen Vieren
Das liebe Publicum amussen.
Ich hoff' es soll euch wohl behagen;
Geht's nicht vom Herzen, so geht's vom Magen.
Doctor.

Herr Bruder, Gott geb' end seinen Segen Unzählbar, in Schnupftuche: Hageltegen. Den Profit kann ich euch wohl gönnen; Weiß was im Grunde wir alle können. Läßt sich die Krankheit nicht curiren, Muß man sie eben mit Hoffnung schmieren. Die Kranken sind wie Schwamm und Junder; Ein neuer Arzt thut immer Bunder.
Was gebt ihr für eine Commödia?

herr, es ift eine Tragodia, Boll fuger Worten und Sittenfpruchen; Suten und auch vor Joten und Flüchen, Seitdem in jeder großen Stadt Man überreine Sitten hat.

Doctor.

Da wied man fich wohl ennuniren! Marktfchrever.

Könnt' ich nur meinen Hannswurst curiren. Der macht' euch sicher große Freud', Weil ihr davon ein Kenner fevd.
Doch ist's gar schwer es recht zu machen; Die Leute schämen sich, zu lachen: Mit Augendsprüchen und großen Worten Gefällt man wohl an allen Orten; Denn da denst jeder für sich allein: So ein Mann magst du auch wohl seyn! Doch wenn wir droben sprächen und thäten, Wie sie gewöhnlich thun und reden, Da rief ein jeder im Augenblick: Ey pfui, ein indecentes Stück! Allein, wir suchen zu gefallen; Orum lügen wir und schmeicheln allen.

Doctor.

Sauer ift's fo fein Brot erwerben! Marktichrener.

Man fagt: es konne den Charafter verderben, Wenn man Berftellung als Handwerk treibt, In fremde Seelen fpricht und schreibt, Und wenn man das sehr oft gethan.

Nehme man euch fremde Gemuthsart an.
Doch ach! wir scheinen oft zu scherzen,

Und haben viel Aummer unterm Herzen; Verschenken tausend Stud Pistolen, Und haben nicht die Schuh' zu besolen. Unstre Helden sind gewöhnlich schuchtern, Auch spielen wir unfre Trunkene nüchtern. So macht man Schelm und Bosewicht, Und hat davon keine Ader nicht.

Doctor.

Der Rollen muß man fich nicht ichamen. Marftichrener.

Warum will man's uns übel nehmen? Tritt im gemeinen Lebenslauf Ein jeder doch behutsam auf, Weiß sich in Zeit und Ort zu schicken, Bald sich zu heben und bald zu drücken, Und so sich manches zu erwerben, Indes wir andre fast hunger sterben.

Doctor.

Co habt ihr also gute Leute?

Marttidrener.

Ihre Talente, die feht ihr heute; Auch find fie wegen guter Sitten An hohen Sofen wohl gelitten.

Doctor.

Es fest boch wohl mitunter Banf?

Marttidrever.

Das geht noch ziemlich, Gott fen Dank! Sie können fich nicht immer leiden; Stark find fie im Gesichterschneiben: Ich laß' sie gelassen sich entzwenen; Ichen Tag giebt's neue Parteyen. Man muß nicht bie Gebuld verlieren, Doch find fie bos zu transportiren. Will jest zu meinem Geschäfte gehn.

Doctor.

Mun, alter Freund, auf Wiedersehn! Bedienter.

Ein Compliment vom gnad'gen Fraulein: Gie hofft, Gie werben fo gutig fevn, Und mit gu ber Frau Amtmann gehen, Um all bas Gaufelipiel gu feben.

Der zweine Verhang gebt auf, man fieht den ganzen Jahrmarkt. Im Grunde fieht das Vretergerifte des Marktichregers, links eine Laube ver der Thur des Inntmanns, darin ein Lifch und Stühle. Während ber Symphonie geht alles, doch in folder Lodnung durch einander, daß fich die Perfonen gegen der Vorderfeite bezognen, und dann fich in

ben Grund verlieren, um ten andern Plat ju

machen. Toroler.

Kauft allerhand, fauft allerhand, Kauft lang' und furze Waar'! Ceds Krouzer 's Stud, ift gar fein Geld, Wie's einem in die Hande fallt. Kauft allerhand, fauft allerhand, Kauft lang' und furze Waar'!

Der Saner ftreift mit den Befen an ben Eproler und wirft ihm feine Cachen herunter. Streit zwifchen benden; mabrend beffen Mar, motte von den zerftreuten Sachen einfteckt.

Bauer.

Befen kauft, Befen kauft! Groß und flein. Edroff und rein, Braun und weiß, All aus frischem Birkenreis; Kehrt die Gasse, Stub' und St — Besenreis, Besenreis!

Der Gang bes Jahrmarkte geht fort.

Rurnberger.

Liebe Kindlein,
Kauft ein,
Hier ein Hundlein,
Hier ein Schwein;
Arummel und Schlägel,
Ein Meitpferd, ein Wägel,
Kugeln und Kegel,
Kistchen und Pfeiser,
Kutschen und Läufer,
Hufar und Schweizer;
Mur ein paar Kreuzer,
Ist alles dein!
Kindlein, kauft ein.

Fraulein.

Die Leute schrenen wie beseffen.

Doctor.

Es gilt um's Albendeffen.

Eprolerinn.

Rann ich mit meiner Waare bienen? Kraulein.

Mas führt Gie benn?

Enrolerinn.

Gemahlt neumodisch Band, Die leicht'ften Palatinen Sind bev ber Sand; Seh'n Sie die allerliebsten Saubchen an, Die Fächer! was man sehen kann! Niedlich, scharmant!

Der Doctor thut artig mit der Tyrolexinn, wahrend bes Befchauens der Waaren; wird julegt bringender.

Tyrolerinn.

Nicht immer gleich Ift ein galantes Madchen, Ihr Herrn, für euch; Nimmt sich der gute Freund zu viel heraus, Gleich ist die Schneck' in ihrem Haus, Und er macht so!

Sie wifdt dem Docter bas Maul. Bagenfchmiermann.

Her! Her! Butterweiche Wagenschmer, Daß die Achsen nicht knirren Und die Rader nicht girren, Yah! Yah!

Souvernante kommt mit dem Pfarrer durch's Gedränge; er halt fich ben dem Pfefferkuchenmadchen auf; die Gouvernante ist unzufrieden.

Gouvernante.

Dort fieht ber Doctor und mein Fraulen, Serr Pfarrer, laffen Gie und eilen. Pfeffertuchenmadchen.

Ha, ha, ha! Nehmt von den Pfefferkuchen da; Sind gewürzt, füß und gut, Frisches Blut Guten Muth

Pfeffernuß! ha, ha, ha!

Gouvernante.

Geschwind, herr Pfarrer, dann! -

Sticht Gie das Madchen an?

Pfarrer.

Bie Gie befehlen.

Bigennerhauptmann und fein Burfc.

Lumpen und Quark

Der gange Mart!

Bigeunerburich.

Die Pistolen

Mocht' ich mir bolen!

Bigennerhauptmann.

Sind nicht den Teufel werth!

Weitmäulichte Laffen

Feilschen und gaffen,

Gaffen und faufen,

Bestienhaufen!

Rinder und Fragen,

Affen und Ragen!

Modt' all bas Beng nicht,

Wenn ich's geschenft friegt'!

Durft' ich nur über fie!

Bigennerburfch.

Wetter! wir wollten fie!

Bigennerhauptmann.

Wollten sie zaufen!

Bigennerburich.

Wollten fie laufen!

Bigeunerhauptmann.

Mit zwanzig Mann

Mein mar' ber Kram!

Bigennerburfch.

Bar' wohl ber Mube werth.

Fraulein.

Frau Amtmann, Gie werden verzeihen - Umtmanninn fommt aus ber Sausthur.

Wir freuen

Und von Bergen. Willfomm'ner Befuch!

Doctor.

Ift beut doch des Larmens genug.

Bantelfanger fommt mit feiner Trau und ftedt jein Bild auf; Die Leute verfammeln fich.

Bankelfanger.

Ihr lieben Chriften allgemein,

Wenn wollt ihr euch verbeffern?

Ihr konnt nicht anders ruhig fenn,

Und euer Glud vergrößern :

Das Lafter weh dem Menfchen thut;

Die Tugend ift bas hochfte Gut,

Und liegt ench vor ben Rufen.

Die folgenben Berfe ad libiumt,

Amtmann.

Der Menfch meint's boch gut.

Marmotte.

Ich fomme ichon durch manche Land, Avecque la marmotte,

Und immer ich was zu essen fand, Avecque la marmotte, Avecque si, avecque la, Avecque la marmotte.

Ich hab' gesehn gar manchen Herrn, Avecque la marmotte, Der hatt' die Jungfern gar zu gern, Avecque la marmotte, Avecque si, avecque la, Avecque la marmotte.

Hab' auch gesehn die Jungser schön, Avecque la marmotte, Die thate nach mir Kleinem sehn, Avecque la marmotte, Avecque si, avecque la, Avecque la marmotte.

Nun last mich nicht so gehn, ihr Herrn,
Avecque la marmotte,
Die Burschen essen und trinken gern,
Avecque la marmotte,
Avecque si, avecque la,
Avecque la marmotte.
Die Gesellschaft wirst dem Knaben kleines Geld hin; Marmotte raskt

Bitterfpielbub.

M! Mi! meinen Kreuzer! Er hat mir meinen Kreuzer genommen! Marmotte.

Ift nicht mahr, ift mein.

Balgen fich. Marmotte fiegt, Bitterfpielbub weint.

Symphonie.

LidtpuBer,

in hannswurfttracht, auf dem Theater,

Wollen's gnadigft erlauben,

Daß wir nicht anfangen ?

Bigennerhauptmann.

Wie die Schopfe laufen,

Bom Marren Gift gu faufen?

Schweinmegger.

Fuhrt mir die Schweine nach Saus.

Dchfenhandler.

Die Ochsen langfam jum Ort hinaus,

Wir fommen nach.

here Bruder, der Wirth und borgt,

Wir trinten eins. Die Gerde ift verforgt.

Hannswurft.

Ihr mehrt, i bin hannsmurft, nit mahr? Sab fei Grage, fei hofe, fei Anopf;

Batt' i an fei Ropf.

War' i hannewurft gang und gar.

38 boch in ber Art.

Gebt nur be Bart!

Allons, wer fauf mir

Pflafter, Laxier !

Sab' fo viel Durft,

Als wie hannswurft.

Schnupftuch rauf!

Marttidrener.

Wirst nit viel angeln, ist noch zu früh. Meine Damen und Herrn
Sähen wohl gern
's trefstiche Trauerstück;
Und diesen Augenblick
Wird sich der Borhang heben;
Belieben nur Acht zu geben.
Ist die Historia
Von Esther in Drama;
Ist nach der neusten Art,
Zähnklappen und Grausen gepaart;
Daß nur sehr Schab' ist,
Daß beller Tag ist;
Sollte süchdunkel senn,

Sollte stichdunkel fenn, Denn 's find viel Lichter drein. Der Borbana bebt fich. Man ficht an ber Seite einen Thron und ei.

nen Galgen in der Ferne.

Symphonie.

Raifer Abasverus. Haman.

Saman allein.

Die du mit ew'ger Gluth mich Tag und Nacht begleitest, Mir die Gedanten fullft, und meine Schritte leitest, D Mache, wende nicht im letten Augenbild.
Die Hand von beinem Knecht I Es wagt sich mein Geschick. Was soll der hone Glanz, der meinen Kopf umschwebet? Was soll der gunst'ge Hauch, der langst mein Gluck belebet? Da mir ein ganzes Reich gebuckt zu Juhen liegt, Wenn sich ein einziger nicht in dem Staube schmiegt.

Wenn es ein Jude wagt, mir in's Gesicht zu sehen? Thut er auf Abram groß, auf unbesiedtes Ulut! So lehr' ihn unfre Macht des Tempels grause Gluth, Und wie Jerusalem in Schutt und Staub zerlallen, So lieg' das ganze Bolk, und Mardochai vor allen! O sochte nur, wie hier, erst Abasverus Blut! Da er ein König ist, ach, ist er viel zu gut.

Ahasverus.

Cieh Saman, - bift bu ba?

haman.

Ich warte hier schon lange. Abasverus.

Du schläfst auch nie recht aus, es ist mir um dich bange.

Haman.

Erhabenster Monarch, da deine Majestät Wie immer, seh' ich wohl, auf Ros' und Flaumen geht; Welch einen Dank soll man den hohen Göttern sagen, Für dein so selten Glück, die Krone leicht zu tragen! Dein Wolf, wie Sand am Meer, macht dir so wenig Müh'! Das ist nur Götterkraft; von ihnen hast du sie. So lätt sich ein Gebirg' in fester Ruh' nicht stören, Wenn Wälber ohne Zahl auf seinem Haupt sich mehren. Abasverus.

D ja, was das betrifft, die Gotter machen's recht; So lebt und so regiert von jeher mein Geschlecht. Mit Muh' hat keiner sich das weite Meich erworben, Und keiner jemals ist aus Sorglichkeit gestorben. Saman.

Wie bin ich, Gnabigster, voll Unmuth und Verdruß, Daß ich heut deine Nuh' gezwungen stören muß! Abasverus.

Was ihr zu fagen habt, bitt' ich euch — furz zu fagen. Hann n.

Wo nehm' ich Worte ber, das Schrednif vorzutragen?

Wie so?

# haman.

Du fennst das Bolf, das man bie Juden nennt, Das außer seinem Gott nie einen Herrn erkennt. Du gabst ihm Naum und Ruh', sich weit und breit zu mehren, Und sich nach seiner Art in beinem Land zu nähren; Du wurdest selbst ihr Gott, als ihrer sie verstieß, Und Stadt- und Tempels : Pracht in Flammen schwinden ließ: Und doch verkennen sie in dir den gut'gen Netter, Berachten dein Geseh, und spotten deiner Götter; Daß selbst dein Unterthan ihr Glück mit Neide sieht, Und zweiselt, ob er anch vor rechten Göttern kniet. Laß sie durch ein Geseh von ihrer Psicht belehren, Und wenn sie störrig sind, durch Flamm' und Schwert bekehren

Mein Freund, ich lobe bich: bu fprichft nach beiner Pflicht; Doch wie's ihr andern feht, so fieht's der König nicht. Mir ist es einerley, wem sie die Pfalmen singen, Wenn sie nur ruhig sind, und mir die Steuern bringen. Saman.

Ich feh', Großmächtigster, Dir nur gebort bas Reich, Du bift an Gnad' und huld ben boben Gottern gleich!

Doch ift bas nicht allein : fie haben einen Glauben, Der sie berechtiget, die Fremden zu berauben, Und der Bermegenheit ftehn beine Bolfer bloß. D Konig, faume nicht, benn bie Gefahr ift groß.

Abasverns.

Wie ware benn das jest fo gar auf einmal fommen? Bon Mord und Strafenrand hab' ich lang' nichts vernommen. haman.

Much ift's das eben nicht, wovon die Rede mar : Der Jude liebt das Geld, und furchtet die Gefahr. Er weiß mit leichter Muh', und ohne viel zu magen, Durch Sandel und durch Bind, Geld aus dem Land gu tragen. Ahasverus.

Ich weiß das nur ju gut. Mein Freund, ich bin nicht blind; Doch bas thun andre mehr, die unbeschnitten find.

Saman.

Das alles liefe fich vielleicht auch noch verschmerzen: Doch finden fie durch Geld ben Schluffel aller Bergen, Und fein Geheimnis ift vor ihnen wohl verwahrt. Mit jedem handeln fie nach einer eignen Art. Sie wiffen jedermann durch Borg und Tausch zu faffen; Der fommt nie los, ber fich nur Ginmal eingelaffen. Mit unfern Weibern auch ift es ein abel Gpiel; Sie haben nie fein Geld und brauchen immer viel. Ahabverns.

Sa, ha! Das geht zu weit! Sa, ha! Du machft mich lachen; Ein Jude wird dich doch nicht eifersuchtig machen?

Saman.

Das nicht, Durchlauchtigfter! boch ift's ein alter Brauch, Wer's mit den Beibern halt, der hat die Manner auch; Und von bem niebern Bolk, das in der Irre mandelt, Bird Recht und Eigenthum, Amt, Rang und Gluck vers banbelt.

#### Abasverus.

Du irrft bich, guter Mann! Wie fonnte bas geschehn? Das alles muß nach mir und meinem Willen gehn.

#### Saman.

Ich weiß vollfommen wohl; die ist zwar niemand gleich, Doch gibt's viel große Herrn und Fürsten in dem Neich, Die dein so sanstes Joch nur wider Willen dulden.
Sie haben Stolz genug, doch stecken sie in Schulden;
Es ist ein ieglicher in deinem ganzen Land
Auf ein' und andre Art mit Israel verwandt,
Und dieses schlaue Wolk sieht Sinen Weg nur offen:
So lang' die Ordnung steht, so lang' hat's nichts zu hoffen.
Es nährt drum insgeheim den fast getuschten Brand,
Und eh' wir's uns versehn, so stammt das ganze Land.

# Ahadverus.

Das ift bas erstemal nicht, daß uns dieß begegnet; Doch unfre Waffen find am Ende stets gesegnet: Bir schiden unser heer und feiern jeden Sieg, Und sigen ruhig hier, als war' da brauß' fein Krieg. haman.

Ein Aufruhr, angestammt in wenig Augenbliden, Ift eben auch so bald burch Klugheit zu erstiden: Allein durch Rath und Geld nahrt sich Rebellion, Bereint besturmen sie, es wankt zulest der Thron. Abasperus.

Der kann gang ficher ftehn, fo lang' als ich drauf fife ! Man weiß, wie da herab ich gar erschrecklich blike; Die Stufen find von Gold, die Saulen Marmorftein, In hundert Jahren fällt fold Wunderwerf nicht ein. Saman.

Ach warum drangst du mich, dir alles zu erzählen?
Abasverus.

So fag' es g'rad beraus, ftatt mich ringeum ju qualen; So ein Gefprach ist mir ein schlechter Zeitvertreib.

haman.

Ach herr, sie wagen sich vielleicht an beinen Leib. Ab a veruß zusammenfahrend.

Wie? was?

# Saman.

Es ift gesagt. Go flieget benn, ihr Rlagen, Wer ift wohl Manns genug, um hier nicht zu verzagen? Tief in der Hölle ward die schwarze That erdacht, Und noch verbirgt ein Theil der Schuldigen die Macht. Vergebens daß dich Thron und Kron' und Bepter fchuben; Du follst nicht Babylon, nicht mehr dein Reich besigen! In fürchterlicher Nacht trennt die Berratheren Mit Patermorderhand dein Lebensband entzwen; Dein Blut, wofur das Blut von Taufenden gefloffen, Wird über Bett und Pfuhl erbarmlich hingegoffen. Web heulet im Dallaft, Web heult durch Reich und Stadt, Und Web, wer beinem Dienst fich aufgeopfert bat! Dein hoher Leichnam wird wie schlechtes Mas geachtet. Und deine Treuen find in Reihen bingeschlachtet! Bulest, vom Morden fatt, tilgt die Berratherhand Ihr eigen ichandlich Werf durch allgemeinen Brand.

Ahasverus.

D weh! was will mir bas? Mir wird gang grun und blau!

Ich flanb', ich fterbe gleich. — Geh', fag' es meiner Frau! Die gabne fcblagen mir, die Aniee mir gusammen, Mir lauft ein falter Schweiß! schon seh' ich Blut und Flammen: Saman.

Ermanne bich!

Abasverus.

थाक! थाक!

Saman.

Es ist wohl hobe Beit;

Doch trenes Bolf ift flets zu beinem Dienft bereit. Du wirft ben Reblichften an feinem Cifer fennen.

Ahasverus.

Je nun, was zaudert ihr? Go lagt fie gleich verbrennen! Saman.

Man muß behutsam gehn; so schnell hat's feine Noth. Ahadverus.

Derweile stechen sie mich zwanzig male tobt.

Haman.

Das wollen wir nun icon mit unfern Baffen hindern. Abasverus.

Und ich war so vergnügt als unter meinen Kindern! Mir wunschen sie den Tod? Das schmerzt mich gar gu fehr! Saman.

Und, herr, wer einmal ftirbt, der ift und trinkt nicht mehr. Ababverus.

Man fann den Hochverrath nicht schredlich g'nug bestrafen. 5 aman.

Du folltest ichon fo fruh ben beinen Batern ichlafen?

En pfui! mir ift das Grab mehr ale ber Tob verhaßt!

Ach! ach! mein wurd'ger Freund! — Run fill! ich bin gefaßt.

Run foll's ber gangen Welt vor meinem Borne grauen! Geb, lag mir auf einmal gehn aufend Galgen bauen.

Saman fnieend.

Unuberwindlichster! bier lieg' ich, birte Gnad'! Es war' um's viele Bolf — und um die Waldung Schad'. Abadverus.

Steh' auf! Dich hat fein Mensch an Großmuth überschritten; Dich lehrt bein ebel Berg fur Feinde selbst zu bitten. Steb' auf! Wie meinft bu bas?

Saman.

Gar mancher Bofewicht

Ift unter biefem Bolf; boch alle find es nicht; Und vor unschuld'gem Blut mog' fich bein Schwert behuten! Bestrafen muß ein Fürst, nicht wie ein Tiger wuthen. Das Ungeheu'r, das sich mit tausend Klauen regt, Liegt fraftlos, wenn man ihm die Hauper niederschlägt. Aba everus.

D wohl! So hangt mir fie, nur ohne viel Gefdwage! Der Kaifer will es fo, fo fagen's die Gefete. Wer find fie, fag' mir an?

Haman.

Ach das ist nicht bestimmt;

Doch geht man niemals fehl, wenn man die Reichsten nimmt. Abasverus.

Bermaledepte Brut, bu follst nicht långer leben! Und Dir sen all ihr Gut und Hab' und Hans gegeben! Saman.

Ein trauriges Geschenf!

Ahasverus.

Wer femmt bir erft in Ginn? Saman.

Der erft' ift Mardochai, Sofjud' ber Koniginn. Abasverus.

D weh! da wird fie mir fein Stundchen Rnhe laffen! 5 am an.

Ift er nur einmal todt, fo wird fie fcon fich faffen. Ababverus.

Co hangt ibn benn geschwind, und last sie nicht zu mir! Saman.

Wen bu nicht rufen läßt, der femmt fo nicht zu bir. A hasverus.

Do ift ein Galgen nur? Sangt ihn eh's jemand fpuret! Saman.

Con hab' ich einen hier vorforglich aufgeführet. Abasverus.

Und fragt mich jest nicht mehr! 3ch hab' genug gethan; Beichloffen hab' ich es, nun geht's mich nicht mehr an.

as.

#### Sannewurft.

Der erfte Actus ift nun vollbracht, Und der nun folgt — das ift der zwente. Marttichrever.

Liebe Freunde, gute Leute, Daß Menschenlieb' und Freundlichkeit, Sorge fur eure Gesundheit: Und Leibeswohl, zu dieser Zeit Mich diesen weiten Weg geführt, Das fend ihr alle verschwadirt: Und von meiner Biffenschaft und Runft Werdet ihr, lieben Freunde, mit Gunft Euch felbst am besten überführen . Und ift fo wenig zu verlieren. 3mar fonnt' ich euch Brief und Siegel weifen Won ber Raiferinn aller Reußen Und von Friedrich, dem Konig in Preußen, Und allen Europens Potentaten Doch wer fpricht gern von feinen Thaten? Sind auch viele meiner Morfahren. Die leider! nichts als Prahler waren. Ihr fonntet's benfen auch von mir, Drum ruhm! ich nichte, und zeig' euch hier En Vackel Argenen, foftlich und gut, Die Waare fich felber loben thut. Wozu es alles ichon gut gewesen, Ift auf'm gedruckten Bettel gu lefen; Und enthält bas Vacel gang Ein Magenpulver und Purgang, Ein Bahnvulverlein, bonigiuße, Und einen Ming gegen alle Fluffe. Bird nur bafur ein Bagen begehrt, Ift in der Roth wohl hundert werth. Sannswurit.

Schnupftuch 'rauf.

Die Bufchauer faufen benm Marktichrener. Milch mad chen.

Kauft meine Milch! Kauft meine Eper! Gie find gut,

Und find nicht theuer,

Grifd wie's einer nur begehrt!

Bigennerhauptmann,

Das Mildmadden da ift ein hubsches Ding; 3ch fauft' ihr wohl fo einen ginnernen Ring.

2 gigennerhursch

· Bigennerbursch.

D ja, mir mar' fie eben recht.

Bigennerhauptmann.

Buerft der herr und dann der Knecht.

Benbe.

Wie verfauft sie ihre Eper?

Mildmadden.

Dren, ihr herrn, fur einen Dreper.

Benbe.

Straf mich Gott, bas find fie werth.

Gie macht fich von ihnen 108.

Mildmadd en.

Rauft meine Milch!

Rauft meine Eper!

Bepbe. fie halten fie.

Micht fo wild!

O nicht fo theuer!

Mildmadden.

Was follen mir

Die tollen Frener ?

Rauft meine Mild.

Rauft meine Eper !

Dann fend ihr mir lieb und werth.

Doctor.

Wie gefällt Ihnen das Drama? Amtmann.

Micht! Sind doch immer Scandala. Hab' auch gleich ihnen fagen laffen, Sie follten das Ding geziemlicher faffen.

Doctor.

Was fagte denn ber Entrepreneur?

Es fame dergleichen Zeug nicht mehr, Und zulest haman gehenft erscheine Zu Warnung und Schrecken der ganzen Gemeine. Sannswurft.

Schnupftuch 'rauf.

Marttichrener.

Die herren gehn noch nicht von hinnen, Wir wollen den zwepten Act beginnen. Indeffen tonnen sie fich befinnen, Ob sie von meiner Waare was branchen.

Sannswurft.

Gebt Acht! fommen euch Thranen in die Angen.

Musit.

Efther und Mardochai treten auf. Mardochai.

weinend und ichluchzend,

D greuliches Geschick! o schredenvoller Schluß! D Unthat, die dir heut mein Mund verfunden muß! Erbarmlich, Koniginn, muß ich vor dir erscheinen.

#### Eftber.

Co fag' mir was du willt, und bor' nur auf zu weinen! Mardochai.

Sú hú! es hált's mein Herz, hú hú! es hált's nicht aus. Eftber.

Geh', weine bich erst fatt, sonft bringft bu nichts heraus. Mardochai.

Su hu! es wird mir noch, bu bu! bas Serg gerfprengen. Either.

Bas gibt's benn?

Mardochai.

11 hu hu, ich foll heut Abend hangen! Efther.

Ep, was du fagft, mein Freund! En, woher weißt bu bieß? Marbochai.

Das ift fehr einerlen, genug es ist gewiß. Darf denn der Glüdliche dem schönsten Tage trauen? Darf einer denn auf Fels sein Hans geruhig bauen? Mich machte deine Gunft so sicher, Königinn, Wie zittr' ich, da ich nun von den Verworfnen bin!

#### Efther.

Sag', wem geluftet's benn, mein Freund, nach beinem Leben? Marboch ai.

Der ftolze Haman hat's dem König angegeben. Benn du dich nicht erbarmst, nicht eilst mir benzustehn, Nicht schnell zum König gehst, so ift's um mich geschehn.

#### Esther.

Die Bitte, armer Mann, fann ich bir nicht gemahren; Man fommt jum Konig nicht, er mußt' es erft begehren. Tritt einer unverlangt bem König vor's Gesicht, Du weißt der Tod steht drauf! Gewiß, dein Ernst ist's nicht. Marbochai.

D Unvergleichliche, du haft gar nichts zu wagen; Wer deine Schönheit fieht, der kann dir nichts verfagen. Und in Gesetzen sind die Strafen nur gehäuft, Weil man soust gar zu grob den König überläuft.

Efther.

Und follt' ich auch, mein Freund, bas Leben nicht verlieren, Mich warnt der Basti Stury, ich mag es nicht probieren. Mardochai.

So ift bir benn ber Tob bes Freundes einerlen?
Efther.

Allein mas half' es dir? Wir fturben alle zwen? Mardochai.

Erhalt' mein graues haupt, Geld, Kinder, Weib und Chre! Efther.

Von Bergen gern, wenn's nur nicht fo gefährlich ware. Mardochai.

Ich seh', dein hartes Herz rus' ich vergebens an. Gedent', Undankbare, was ich für dich gethan! Erzogen hab' ich dich von deinen ersten Tagen, Ich habe dich gelehrt bev Hos' dich zu betragen. Du hättest lange schon des Königs Gunst verscherzt, Er hätte lange schon sich satt an dir geberzt, Du bist oft gar zu g'rad, und wärest längst verkleinert, Hätt' ich nicht deine Lieb' und deine Psicht verseinert. Dir fam allein durch mich der König unter's Joch, Und durch mich ganz allein besissest die nicht noch.

# Efther.

Bon felbsten hab' ich wohl nicht Gunft noch Glud erworben; Dir dant' ich's gang allein, auch wenn du langft gestorben.

#### Mardochai.

D sturb' ich fur mein Bolf und unser heilig Land!
Allein ich sterb' umsonst durch die verruchte Hand.
Dort bangt mein granes Haupt, dem ungestümen Regen,
Dem glüb'nden Sonnenschein und bittern Schnee entgegen!
Dort nascht geschäftig mir, zum Winter-Zeitvertreib,
Ein garstig Nabenvolf das schöne Fett vom Leib!
Dort schlagen ausgedörrt zuleht die edlen Glieder
Bon sedem leichten Wind mit Klappern hin und wieder!
Ein Greuel allem Bolf, ein ew'ger Schandsleck mir,
Ein Fluch auf Israel, und, Königinn — was dir?

#### Efther.

Gemiß groß Herzeleid! Doch fann ich es erlangen, So follst du mir nicht lang' am leid'gen Galgen hangen; Und mit forgfalt'gem Schmerz vortrefflich balfamirt, Begrab' ich bein Gebein, recht wie es sich gebuhrt.

#### Mardochai.

Bergebens wirst du dann den treuen Freund beweinen! Er wird dir in der Noth nicht mehr wie sonst erscheinen, Mit keinem Beutel Geld, den du so eisrig nahmst, Benn du mit Schuldverdruß von Spiel und Handel kamst; Mit keinem neuen Kleid, noch Perlen und Juwelen: Mein Geist erscheint dir leer, und, um dich recht zu qualen, Bringt er nur die Gestalt von Schäßen aus der Gruft, Und wenn du's fassen willst, verschwindet's in die Luft.

#### Efther.

En, weißt du mas, mein Freund? Bedenfe mich am Ende Mit einem Capital in beinem Testamente. Mardochai.

Wie gerne that' ich das, von deiner Huld gerührt!
Doch leiber! ist mein Gut auch sammtlich consiscirt.
Und dann muß ich den Tod der Brüder auch beforgen!
Kein Einz'ger bleibt zurück, dir fünftig mehr zu borgen.
Der schöne Handel fällt, es kommt kein Contreband
Durch unste Industrie dir künftig mehr zur Hand.
Die kleinste Zose wird nichts mehr an dir beneiden;
Dich werden, Mägden gleich, inländ'sche Zeuge kleiden;
Und endlich wirst du so mit hoffnungsloser Pein
Die Sklavinn deines Manns, und seiner Leute seyn!
Estber.

Das ift nicht schon von bir! Was brauchst bu's mir zu sagen? Kommt einmal diese Zeit, bann ist es Zeit zu klagen. weinend.

Rein! Wird mir's fo ergebn?

Marbochai.

Ich schwor' bir, anders nicht!

Gither.

Was thu' ich?

Marbodai.

Rett' uns noch!

Efther.

Ach, geh' mir vom Geficht!

Ich wollte —

Marbochaf.

Roniginn, ich bitte bich, erhore!

Was willft du?

Efther.

Ach ich wollt' - bag alles anders ware.

ab.

# Mardochai allein.

Ben Gott! hier foll mich nicht manch schones Wort verbrießen, Ich laß' ihr keine Ruh', sie muß sich boch entschließen.

ab.

# Marttidrener.

Seiltanger und Springer follten nun fommen; Doch haben die Tage so abgenommen. Allein morgen fruh ben guter Zeit Sind wir mit unserer Aunst bereit. Und wem zulest noch ein Päckel gefällt, Der hat es um die Hälfte Geld.

Schattenspielmann

hinter der Gcene.

Orgelum Orgelen! Dudelbumben!

Doctor.

Lagt ihn berbenfommen.

21 mtmann.

Bringt ben Schirm beraus.

Doctor.

Thut die Lichter aus;

Sind ja in einem honetten Saus.

Nicht wahr, herr Amtmann, man ift was man bleibt?
Amtmann.

Man ift wie man's treibt.

Schattenfpielmann.

Orgelum, Orgeley!

Dudelbumden !

Lichter weg! mein Lampchen nur, Nimmt fich fonst nicht aus. In's Duntle ba, Mesbames.

Doctor.

Bon Bergen gern.

Schattenfpielmann:

Orgelum, orgelen! :.: . Ach wie sie is alles dunkel! Kinfternis is, War fie all wuft und leet, Sab fie all nicks auf diefer Erd gefehe. Draelum :,2 Grach fie Gott, 's werd Licht! Wie's hell da reinbricht! Wie fie all durf einander gebn, Die Glement alle vier . In seche Tag alles gemacht is, Sonn, Mond, Stern, Baum und Thier, Orgelum, orgelen! Dudeldumden ! Steh fie Abam in die Varadies, Steh sie Eva, hat sie die Schlang verführt, Mausgeiggt, Mit Dorn und Difteln Geburtsichmerzen geplagt, D web! Orgelum :,: Sat fie die Welt vermehrt Mit viel gottlose Leut,

Waren fo fromm vorher!

Sabe gefunge, gebett! Glaube mehr an feine Gott. Is e Schand und e Spott! Geb fie bie Mitter und Damen Wie fie gufammen famen, Sich begeh, fich begatte In alle grune Schatte, Uf alle grune Saide: Rann bas unfer herr Gott leibe? Orgelum, orgelen, Dudeldumden! Rahrt da die Gundfluth 'rein, Wie fie gottserbarmlick ichrenn ; All all ersaufen schwer, 38 gar feine Rettung mehr! Draelum : .: Gud fie, in vollem Schuß Aliegt baber Mercurius. Macht ein End all biefer Roth; Dank fen bir, lieber herre Gott! Orgelum, orgelen, Dudelbumben!

Doctor.

Ja, da wären wir geborgen! Kräulein.

Empfehlen und.

Umtmann.

Sie fommen doch wieder morgen?

Man hat an Einmal fatt.

Doctor.

Jeber Tag feine eigne Plage hat.

Schattenfpielmann.

Orgelum, orgelep,

Dudeldumden!

# Gin

# Fastnacht & spiel

auch wohl zu tragieren

nach Ostern,

bont

Pater Bren,

bem falfden Propheten.

Bur Lehr, Rug und Aurzweil gemeiner Chriftenheit, infonbere Frauen und Jungfrauen gum goldnen Spiegel.  $(-+, -) = \phi + \pi = 1 + \pi = 1$ 

THE THE

/ defend the their

्राह्म अनुसारक मेर्डिट अन्तर के अपने कार्य

Burgframer in feinem gaben.

Junge! bol mir bie Schachtel dort droben. Der Teufels : Dfaff bat mir alles verschoben. Mir war mein Laben wohl eingericht, Kehlt' auch darin an Ordnung nicht: Mir mar eines jeden Plat befannt, Die nothigft' Baar' ftund ben ber Sand, Tobat und Caffee, obn' den gu Tag Rein Sofeweib mehr leben mag. Da fam ein Teufels : Pfafflein in's Land, Der hat und Ropf und Ginn verwandt, Saat, wir maren unorbentlich, Un Ginn und Rumor ben Studenten gleich, Konnt' unfre Saushaltung nicht bestehen, Mußten all' arichlings jum Teufel geben, Wenn wir nicht thaten feiner Rubrung 11ns übergeben, und geiftlicher Regierung. Wir waren Burgersleut' guter Urt, Glaubten dem Rerl auf feinen Bart, Darin er frenlich bat nicht viel Saar! Wir waren bethort eben gang und gar. Da fam er benn in ben Laben berein, Sagt: Berducht! bas find mir Schwein'!

Wie alles burch einander febt! Minft's einrichten nach bem Mirbabet. Da friegt er meinen Raften Caffee. Und jest mir ibn oben auf in's C. Und ftellt mir die Cobafsbuchien mea, Dort hinten in's E, jum Teufelsdred! Rebrt eben alles bruber und brunter. Ging weg und iprach : Co befieh's jegunder! Da macht er fich an meine Frauen, Die auch ein Bifchen umzuschauen; 3ch bat mir aber die Chr' auf einandermal aus; Und fo ichafft' ich mir'n aus bem Saus. Er bat mir's aber anch gebacht, Und mir einen verfluchten Streich gemacht: Conft hielten wir's mit ber Nachbarinn, Gin altes Weib von treuem Ginn; Mit ber bat er und auch entzwept. Man sieht sie fast nicht die ganze Beit; Doch da fommt sie so eben her-

Machbarinn fommt, ....

Fran Nachbar'nn, was ist Ihr Begehr? Sibylla, die Nachbarinn.

Hatte gern für zwen Pfennig Comefel und Junder. Würzframer.

En fieh, 's is ja ein großes Wunder, Daß man nur einmal hat die Chr'! Sibylla.

En ber herr Nachbar braucht einen nicht febr.

Burgframer.

Med' Sie das nicht. Es war ein' Zeit, Da wir waren gute Nachbardleut', Und borgten einander Schiffeln und Besen: Bar' auch alles gut gewesen; Aber vom Pfaffen tommt ber Reib, Mißtraun, Berdruß und Zwistigfeit.

Sibn Ila.

Med' Er mir nichts über'n Herrn Pater: Er ist im Hans als wie ber Bater, Hat über meine Tochter viel Gewalt. Zeigt ihr, wie sie foll werden tlug und alt, Und ist ein Mensch von viel Berstand, Hat auch gesehn schon manches Land.

Bürgframer.

Aber bedenkt Sie nicht daben, Wie sehr gefährlich der Pfaff Ihr sen? Was thut er an Ihrer Tochter lecken? An fremden verbot'nen Speisen schlecken? Was würd' herr Balandrino sagen? Wenn er zurückfäm' in diesen Tagen, Der in Italia zu dieser Frist Unter'n Oragonern Hauptmann ist, Und ist Ihrer Tochter Bräutigam, Nicht blött und trottelt wie ein Lamm.

Sibulla.

herr Nachbar, Er hat ein bofes Maul, Er gonnt bem herrn Pater fein'n blinden Gaul, Mein' Tochter die ift in Buchern belefen, Das ift bem herrn Pater juft fein Wefen: And reb't fie beständig allermeist Bon ihrem Herzen, wie fie's heißt. Wurgframer.

Fran Nachbarinn, das ift alles gut; Eure Tochter ift ein junges Blut, Und fennt den Teufel der Manner Ranken, Warum fie fich an die Maidels benten; Die ganze Stadt is voll davon.

Sibblla.

Lieber herr Nachbar, weiß alles icon: Meint Er denn aber, herr, bepm Plut, Daß mein Maidel was bofes thut? Wuraframer.

Was boses? Davon ist nicht die Ned', Es ist nur aber die Frag', wie's steht. Sieht Sie, ich muß Ihr deutlich sagen: Ich stund ungefähr dieser Tagen Hinten am Hollunderzaun; Da kam mein Pfäfflein und Mädlein traun, Gingen auf und ab spazieren, Thäten einander umschlungen führen, Thäten mit Neugleins sich begäffeln, Einander in die Ohren räffeln, Als wollten sie eben alsogleich Miteinander in's Bett oder in's himmelreich.

Sibplla.

Davor habt Ihr eben feine Sinnen; Ganz geistlich ist fein Beginnen, Er ist von Fleischbegierden rein, Wie die lieben Herzengelein. 3ch wollt', 3hr thatet ihn nur recht fennen, Burbet ihn gern einen Beiligen nennen.

Frau Gibnlla, Die Rachbarinn, ab.

### Balanbrino.

ber Dragoner hauptmann, tritt auf und fpricht:

Da bin ich nun durch viele Gefahr Burudgefehrt im britten Sahr, Sab' in Italia die Pfaffen gelauf't, Und manche Republif gezauf't. Bin nur jest von Gorgen getrieben, Die es brinne ftebt mit meiner Lieben, Und ob, wie in der Stadt man fagt, Sich mit dem Teufels : Pfaffen behagt. Will boch gleich ben Nachbar fragen;

Burgframer.

Bert Sauptmann, fend 3br's? Gott fen Dant! Saben Euch halt erwart't fo lang.

Sauptmann.

Ich bin freplich lang geblieben. Wie habt Ihr's benn die Beit getrieben?

Bar ein redlich Kerl in alten Tagen.

Burgframer.

So burgerlich. Cben leidlich bumm.

Sauptmann.

Wie ftebt's in ber nachbarichaft berum? Ist's wahr —

Burgframer.

Send Ihr etwa icon vergifft't? Da hat einer ein' bof' Ch' gestifft't. Saupt manns Tolk

Sagt, ifi's wahr mit bem Piaffen? Wurgframer.

Herr, ich hab' nichts mit dem Mist zu schaffen, Aber so viel kann ich Such sagen: Ihr mußt nit mit Fener und Schwert drein schlagen; Müßt erst mit eignen Augen sehn, Wie's drinnen thut im Haus' bergehn, Kommt nur in meine Stube 'nein, So eben fällt ein Schwank mir ein, Laßt Such's unangesochren seyn, Sure Braut ist ein gutes Ding Und der Pfaff nur ein Daumerling.

Gie gehen ab.

Wird vorgestellt ber Frau Sibnita Garten. Treten auf: bas Pfaffe fein und Leonora, fich an ben Sanden führend.

Pfaff.

Wie ist doch heut der Tag so schon! Gar lieblich ist's spazieren zu gehn.

Leonora.

Wie schon wird nicht erst fenn ber Tag, Da mein Balandrino kommen mag!

Pfaff.

Wollt' Euch wohl gonnen die Herzensfreude! Doch wir sind indes bepfammen heute, Und ergehen unsere Brust Mit Freundschaft und Gesprächeslust.

Leonora.

Wie wird end Balandrino ichafen, An Eurem Umgang fich ergehen, Erkennen Cuer ebel Geblüt, Frey und liebevolles Gemüth! Und wie Ihr wollet allen gut, Niemals zu viel noch zu wenig thut! Pfaff.

D Jungfrau, ich mit Seel' und Sinn Auf immerdar bein eigen bin, Und, den du Bräutigam thust nennen, Mög' er so deinen Werth erkennen! D himmlisch glücklich ist der Mann, Der dich die Seine nennen fann!

Gie geben botfiber.

inte ibt aben iret

Eritt auf Balandrino ber hauptmann, verkleibet in einen alten Gbelmann, mit weißem Bare und Biegenperrucke, und

ber Bürgframer.

Burgframer.

Sab' Euch nun gesagt bes Pfaffen Geschicht'; Wie er alles nach seinem Gehirn einricht, Wie er will Verg und Tha! vergleichen, Alles Nauhe mit Gips und Aalf verstreichen; Und endlich mablen auf das Weiß Sein Gesicht ober seinen Steiß.

Sauptmann.

Wir wollen den Kerl gewaltig curiren Und über die Ohren in Dreck 'nein führen? Geht jest ein Bischen nur benfeit.

Burgframer.

Wenn Ihr mich braucht, ich bin nicht weit.

hauptmann,

Do! Holla! ho!

Sibulla.

Welch ein Geschren?

Sauptmann.

hauptmann.

Ereff' ich nicht hier ben Pater Bren? Sibulla.

Er wird wohl in bem Garten fenn; 3ch fchich' ihn Ihnen gleich berein.

Der Pfaff

ab.

tritt auf und fpricht, Womit kann ich dem Herren dienen?

Ich bin so fren, mich zu erkühnen, Den Gerren Pater hier aufzutreiben; Sie mussen's Ihrem Auf zuschreiben. Ich babe so viel gut's vernommen Bon vielen, die da und dorther kommen, Wie Sie überall haben genug Der Menschen Gunst und guten Geruch; Wollt' Sie doch eiligst kennen lernen, Aus Kurcht, Sie möchten sich bald entfernen.

Pfaff.

Mein lieber herr, wer find Gie dann? hauptmann.

Ich bin ein reicher Edelmann, Sabe gor viel Gnt und Geld, Die iconften Dorfer auf der Belt; Wer mir fehlt's am rechten Mann, Der all das guberniren fann. Es geht, geht alles durch einander, Wie Mäusedreck und Coriander;

Die Nachbarn leben in Zank und Streit, Unter Brubern ift feine Einigkeit, Die Mägde schlasen ben ben Buben, Die Kinder hofiren in die Stuben; Ich fürcht', es fommt ber jungste Tag. Of aff.

Ach da wird alles gut darnach! Sauptmann.

Ich hatt's eben noch gern gut vorher; Drum verlanget mich ju wiffen febr, Wie Sie benten, ich follt's anfangen? Wfaff.

Können nicht zu Ihrem Zweck gelangen, Sie muffen benn einen Plan bisponiren: Da muß alles calculirt fepn, Da barf fein einzeln Geschöpf hinein, Mauf' und Natten, Floh' und Wanzen Muffen alle beytragen zum Ganzen.

Sauptmann.

Das thun fie jest auch, ohne Aunft. Pfaff.

Doch ift das nicht das recht', mit Gunst; Es geht ein jedes feinen Gang; Doch so ein Neich, das dauert nicht lang': Muß alles in einander greifen, Nichts hinüber herüber schweifen; Das gibt alsdann ein Neich, das halt Im schönsten Flor bis an's End' der Welt! Hauptmann.

Mein Berr, ich hab' hier in ber Dah'

Ein Bolflein, da ich gerne fah', Wenn Eure Kunft und Wiffenschaft Wollt' da beweisen ihre Krift. Sie führen ein Sodomitisch Leben, Ich will sie Eurer Au sicht übergeben; Sie reden alle durch die Rasen, Haben Baufte sehr aufgeblasen, Und schnauzen jeden Christen an, Und laufen davon vor jedermann.

Mfaff.

Da ist der Fehler, da sist es eben!
So bald die Kerls wie Wilde leben,
Und nicht bethulich und freundlich sind;
Doch das verbessert sich geschwind.
Hab' ich doch mit Geistesworten
Auf meinen Neisen aller Orten
Aus rohen, ungewaschnen Leuten,
Die lebten wie Juden, Türken und Heiden,
Zusammengebracht eine Gemein',
Die lieben wie Mayenlammelein
Sich und die Geistesbrüderlein.

Sauptmann.

Wollet Ihr nicht gleich binaus reiten? Der herr Nachbar foll Cuch begleiten. Dfaff.

Der ift fonft nicht mein guter Freund. Sauptmann. Serr Pater! mehr als Ihr es meint.

Gie geben ab.

Sauptmaun. femmt guricht.

Mun muß ich noch ein Dieden febn, Wie's, thut mit Leonoren fiehn. Ich thu' sie wohl unichuldig schähen, Der Pfaff kann nichts als prablen und schwäßen. Da kommt sie eben recht herein. Jungfrau! Sie scheint betrübt zu sepn.

Leonora.

Mir ift's im Herzen weh und bange, Mein Brautigam der bleibt fo lange.

hauptmann.

Liebt Ihr ihn denn allein so sehr?

Ohn' ihn mocht' ich nicht leben mehr. Hauptmann.

Der Pater Euch ja hofiren thut? Leonora.

Ach ja, bas ift wohl alles gut; Aber gegen meinen Brautigam Ift ber herr Pater nur ein Schwamm. Sauptmann.

Ich furcht', es wird ein hurry geben, Wenn der Hauptmann hort Euer Leben. Leonora.

Uch nein! denn ich ihm schweren kann, Denke nicht dran, der Pfaff fen Mann; Und ich dem hauptmann eigen bin Bon ganzem herzen und ganzem Sinn. Sauptmann.

wirft Periicke und Bart weg und entdectt fich.

Co fomme benn an meine Bruft, D Liebe, meines Bergens Luft!

Leonora.

Ift's moglich? Ach ich glaub' es faum; Die himmlisch' Freude ift ein Traum! Saubtmann.

D Leonor', bift treu genug; Barft du gewefen auch fo flug! Leonora.

Ich bin gang ohne Schulb und Gund'. Sauptmann.

Das weiß ich wohl, mein liebes Aind; Die Kerls sind vom Teufel besessen, Schnoppern berum an allen Essen, Lecken den Weiblein die Ellenbogen, Stellen sich gar zu wohlgezogen, Nisten sich ein mit Schmeicheln und Lügen Wie Filzläus', sind nicht heraus zu kriegen. Aber ich hab' ihn prosituirt: Der Nachbar hat ihn hinaus geführt, Wo die Schwein' auf die Weide gehn, Da mag er besehren und lehren schön!

Dachbar Whitzframer fommt lachend außer Athen.

Gott gruß' Ench, edles junges Paar! Der Pfass ist rasend ganz und gar, Läuft wie wuthig hinter mir brein. Ich führt' ihn draußen zu ben Schwein'n; Sperrt' Maul und Augen auf, der Mat, Als ich ihm jagt', er war' am Plat: Er sah', sie redten durch die Nasen, Hätten Bäuche sehr aufgeblasen, Wären unfreundlich, grob und liederlich, Schnauzten und bissen sich unbrüderlich, Lebten ohne Religion und Gott Und Ordnung, wie jene Hottentott; Möcht' sie nun machen all' honett, Und die frömmst' nehmen mit zu Bett.

That' er brauf mader rafen?

Burgframet.

Biel Fluch' und Schimpf aus'm Rachen blafen. Da tommt er ja gelaufen fcon.

Pfaff aufer Athent.

Bo hat der Teufel den Cujon?

Erichrieft, da er den hauptmann fieht.
Hauptmann.

Serr Pfaff! erkennt Er nun die Schlingen?
Sollt' Ihm wohl noch ein Gratias singen:
Doch mag Er frev seiner Wege gabn;
Nur hör' Er noch zwed Wörtchen an.
Er meint, die Welt könnt' nicht bestehen,
Wenn Er nicht that' drauf herumergehen;
Wild't sich ein wunderliche Streich'
Bon seinem himmlisch geist'gen Neich;
Meint Er wolle die Welt verbessern,
Thre Glückseligkeit vergrößern,
Und lebt ein jedes doch fortan

So übel und fo gut es fann. Er benft, Er tragt bie Welt auf'm Ruden Rang' Er uns nur einmal die Mudeu! Aber ba ift nichts recht und gut, Alls was herr Pater felber thut. That' gerne eine Stadt abbrennen, Beil er fie nicht bat bauen fonnen; Fintt's verflucht, bag ohn' ibn gu fragen Die Conn' fich auf und ab fann magen. Doch herr! bamit Er und beweif't, Daß ohne Ihn die Erde reift, Bufammenfturgen Berg und Thal. Probier' Er's nur und fterb' Er einmal: Und wenn davon auf ber gangen Welt . Ein Schweinftall nur zusammenfällt, Go ertlar' ich Ihn fur einen Propheten, Will Ihn mit all' meinem Saus anbeten. Der Pfaff sieht ab.

Sauptmann

Und bu, geliebtes Lorden mein, Warst gleich ei'm Wickelfindelein, Das schrent nach Bren und Suppe lang', Deß wird der Mutter augst und bang'; Ihr Bren ist noch nicht gar und recht; Drum nimmt sie schnell ein Lümpchen schlecht, Und kaut ein Zuckerbrot hivein, Und steckt's dem Kind' in's Mündelein. Da saugt's und zutscht denn um sein Leben, Will ihm aber keine Sättigung geben; Es zieht erst allen Zucker aus, Und spept ben Limpen wieder aus. Go last uns benn ben Schnacken belachen, Und gleich von Herzen Hochzeit machen. Ihr Jungfrauen, last Euch nimmer füssen Bon Pfaffen, die sonst nichts wollen noch wiffen; Denn wer möcht' einen zu Tische laden Auf den blosen Geruch von einem Braten? Es gehört zu jeglichem Sacrament Geistlicher Ansang, leiblich Mittel, sleischlich End.



### Prolog

gu ben neuften .

## Offenbarungen Gottes,

perbentscht

burch

Dr. Carl Friedrich Bahrbt.

Gieffen 1774

Die Frau Profefforinn tritt auf im Dug, ben Mantel um. werfend. Babrdt fist am Dult gang angezogen und ichreibs.

#### Frau Bahrbt.

So fomm denn, Rind, die Gefellichaft im Garten Wird gewiß auf uns mit dem Caffee warten.

Babrbt.

Da fam mir ein Einfall von ungefahr, fein geschrieben Blatt anfebenb.

So redt' ich, wenn ich Chriftus mar'.

Frau Bahrdt.

Bas fommt ein Getrappel die Trepp' herauf? Babrdt.

's ist arger als ein Studentenhauf.

Das ift ein Besuch auf allen Bieren.

Frau Bahrdt.

Gott behut! 's ift ber Eritt von Thieren.

Die vier Evangeliften mit ihrem Gefolg treten berein. Die Frau Doftorinn thut einer Schren. Matthäus mit bem Engel. Marcus bealeitet vom Löwen. Lucas vom Ochien.

Tahanned, über ihm ber Aldlen.

Johannes, über ihm der Adler,

Matthaus.

Wir boren, bu bift ein Biedermann, Und nimmft dich unfere herren an: Une wird die Christenbeit zu enge, Wir find jest überall im Gedränge. Babrbt.

Willtomm'n, ihr herrn! Doch thut mir's leid, Ihr kommt gur ungelegnen Zeit, Muß eben in Gefellschaft 'nein.

Johannes.

Das werden Rinder Gottes fenn : Wir wollen und mit dir ergegen.

Babrbt.

Die Loute wurden sich entsehen: Sie sind nicht gewohnt folde Barte breit, Und Rode so lang und Falten so weit; Und eure Bestien, muß ich fagen, Wurde jeder andre zur Thur 'naus jagen.

Matthaus.

Das galt boch alles auf ber Welt, Seitdem uns unser herr bestellt.

Bahrot.

Das kann nun weiter nichts bedeuten: G'nug, so nehm' ich euch nicht zu Leuten. Marcus.

Und wie und was verlangst benn bu? Bahrdt.

Das ich's euch kürzlich fagen thu'; Es ist mit eurer Schriften Art, Mit euern Falten und euerm Bart, Wie mit den alten Thalern schwer, Das Silber fein geprobet sehr. Und gelten dennoch jest nicht mehr: Ein fluger Fürst der mungt sie ein, Und thut ein tuchtig's Rupfer drein; Da mag's benn wieder fort cursiren!
So mußt ihr auch, wollt ihr ruliren,
Und in Gesellschaft euch produciren,
So mußt ihr werden wie unser einer,
Gepußt, gestust, glatt, — 's gilt sonst keiner
Im seidnen Mantel und Kräglein stink,
Das ist doch gar ein ander Ding!

Lucas ber Mabler.

Mocht' mich in dem Coftume febn!

Da braucht ihr gar nicht weit zu gehn, Sab' just noch einen gangen Ornat.

Der Engel Matthai.

Das war' mir ein Evangelisten : Staat! Kommt —

Matthäus.

Johannes ift ichon weggeschlichen und Bruder Marcus mit entwichen.

Des Lucas Ochs fommt Bahrdten zu nah, er tritt nach ihm. Bahrbt.

Schafft ab zuerft bas garftig' Thier; Nehm' ich doch kaum ein hundlein mit mir.

Mogen gar nichts weiter verfehren mit dir.
Die Evangeliften mit ihrem Gefolg ab.

Frau Bahrdt.

Lucas.

Die Kerls nehmen feine Lebensart an. Bahrdt. Komm. 's follen ihre Schriften bran

AND RESIDENCE OF STREET of softens also of here in the 品。 "我们有什么多种。""我的 the second second second second second 1 1 4 .

### Parabel n.

werden fortgesett
bis zum Duhend
wodurch man
ben bier angedeuteten
Eharacter
völlig zu umzeichnen hofft
und zugleich
unserer Zeit
welche das Characteristische
in der Kunst
so sehr zu schähen weiß
einigen Dienst zu leisten
glaubt.

Gin Meifter einer landlichen Schule Erhub fich einst von feinem Stuble, Und batte fest fich vorgenommen In beffere Gefellichaft zu fommen: Defiwegen er, im nahen Bab, In den fogenannten Galon eintrat. Berblufft mar er gleich an der Thur, Alls wenn's ihm ju vornehm miderführ'; Macht baber bem erften Fremben rechts Einen tiefen Buckling, es war nichts ichlechts; Alber binten batt' er nicht vorgefebn, Daß ba auch wieber Leute ftehn, Gab einem gur Linken in ben Schoos Mit feinem Sintern einen derben Stof. Das batt' er fcnell gern abgebußt; Doch wie er eilig ben wieder begrüßt; Go fioft er rechts einen andern an, Er hat wieder Jemand mas Leid's gethan. Und wie er's biefem wieder abbittet, Er 's wieder mit einem andern verschuttet. Und Complimentirt fich gu feiner Qual, Bon binten und vorn, fo burch ben Gaal,

Bis ihm endlich ein derber Geift, Ungeduldig, die Thure weift.

Moge doch mancher, in feinen Gunden, Sievon die Ruganmendung finden.

Da er nun seine Straße ging Dacht' er: ich machte mich zu gering; Will mich aber nicht weiter schmiegen; Denn wer sich grun macht den fressen die Ziegen. So ging er gleich frisch queer feldein, Und zwar nicht über Stock und Stein; Sondern über Aecker und gute Wiesen, Zertrat das alles mit latschen Füßen.

Ein Besiscr begeanet ihm so Und fragt nicht weiter wie? noch wo? Sondern schlägt ihn tüchtig hinter die Ohren.

Bin ich doch gleich wie neu geboren! Ruft unfer Wandrer hoch entzückt. Wer bist du Mann der mich beglückt? Möchte mich Gott doch immer jegnen Das mir so fröhliche Gesellen begegnen!

# Legende.

.



Als, noch, verkannt und fehr gering, Unfer herr auf der Erde ging, Und viele Jünger sich zu ihm fanden, Die fehr selten sein Wort verstanden, Liebt er sich gar über die Maßen Seinen hof zu halten auf der Straßen, Weil unter des himmels Angesicht Man immer besser und frever spricht. Er ließ sie da die höchsten Lehren Aus seinem heiligen Munde hören; Besonders durch Gleichniß und Erempel Macht er einen jeden Markt zum Tempel.

So schlendert' er, in Geistes Auh, Mit ihnen einst einem Städtchen zu, Sah etwas blinken auf der Straß, Das ein zerbrochen Huseisen was. Er sagte zu St. Peter drauf: Heb' doch einmal das Eisen auf! Sanct Veter war nicht aufgeräumt, Er hatte so eben im Geben geträumt, So was vom Regiment der Welt, Was einem jeden wohlgefällt:

Denu im Kopf hat das feine Schranken; Das waren seine liebsten Gedanken.
Nun war der Jund ihm viel zu klein, Hatte mussen Krön und Zepter sepu; Aber wie sollt' er seinen Muchen Nach einem halben Huseisen bucken?
Er also sich zur Seite kehrt
Und thut als hatt' er's nicht gehört.

Der Herr, nach seiner Langmuth, drauf Hebt selber das Hufeisen auf, Und thut auch weiter nicht dergleichen. Als sie nun bald die Stadt erreichen, Geht er vor eines Schmiedes Thur, Nimmt von dem Mann dren Pfennig dafür. Und als sie über den Markt nun gehen, Sieht er daselbst schöne Kirschen stehen, Rauft ihrer, so wenig oder so viel, Als man für einen Dreper geben will, Die er sodann nach seiner Urt Ruhig im Aermel ausbewahrt.

Nun gings jum andern Thor binaus, Durch Wief' und Felder ohne Haus, Auch war der Weg von Baumen bloß; Die Sonne schien, die hitz nier groß, So daß man viel an iolder Statt' Für einen Trunk Waffer gegeben batt'. Der herr gebt immer voraus vor allen, Läßt unversehens eine Kirsche fallen. Sanct Peter war gleich dabinter ber, Als wenn es ein goldner Apfel war; Das Beerlein schmeckte seinem Gaum. Der Herr, nach einem kleinen Raum, Ein ander Kirschlein zur Erde schickt, Wornach Sanct Peter schnell sich buckt. So läßt der Herr ihn seinen Ruchen Gar vielmal nach den Kirschen bucken. Das danert eine ganze Zeit. Dann sprach der Herr mit Heiterkeit: That'st du zur rechten Zeit dich regen, Hatt'st du's bequemer haben mögen. Wer geringe Ding wenig acht't Sich um geringere Mübe macht.



eines
alten Holzschnittes
vorstellend

Hans Sachsens poetische Sendung.



In seiner Werkstatt Sonntags früh Steht unser theurer Meister hie, Sein schmuhig Schurzsell abgelegt, Einen saubern Feverwamms er trägt. Läßt Pechdraht, Hammer und Aneipe rasten, Die Uhl steckt an dem Arbeitokasten! Er ruht nun auch am sied'nten Tag Von manchem Zug und manchem Schlag.

Wie er die Frühlings Sonne fpurt, Die Ruh ihm neue Arbeit gebiert: Er fühlt, daß er eine fleine Welt In seinem Gehirne brutend halt, Daß die fangt an zu wirken und zu leben, Daß er sie gerne mocht' von sich geben.

Er shatt' ein Auge treu und klug, Und war auch liebevoll genug, Bu schauen manches klar und rein, Und wieder alles zu machen sein; Hat auch eine Zunge, die sich ergoß, Und leicht und fein in Worte floß; Deß thaten die Musen sich erfreun, Wollten ihn zum Meistersänger weihn. Da tritt herein ein junges Beib, Mit voller Brust und rundem Leib, Kräftig sie auf den Jüßen steht, Gar edel vor sich hin sie geht, Ohne mit Schlepp und Steiß zu schwenzen, Oder mit den Augen herum zu scharlenzen. Sie trägt einen Maßstab in ihrer Hand, Ihr Gürtel ist ein gulden Baud, Hatt auf dem Haupt einen Kornähr: Kranz, Ihr Auge war lichten Tages Glanz; Man nennt sie thätig Chrbarfeit, Soust auch Großmuth, Nechtsertigseit.

Die tritt mit gutem Gruf herein; Er drob nicht mag verwundert fepn, Denn wie sie ift, so gut und schon, Meynt er, er hatt sie lang gesehn.

Die spricht: ich habe bich auserlesen, Bor vielen in dem Wektwirrwesen, Daß du sollst haben klare Sinnen, Nichts ungeschicklichs magst beginnen. Wenn andre durch einander rennen, Sollst du's mit treuem Blick erkennen; Wenn andre barmlich sich beklagen, Sollst schwankweis beine Sach fürtragen; Sollst halten über Ehr und Necht, In allem Ding seyn schlicht und schlecht, Frummkeit und Lugend bieder preisen, Daß Bose mit seinem Nahmen heißen.

beichts verlindert und nichts verwißelt. Midte verzierlicht und nichts verfrißelt: Sondern die Belt foll por bir ftebn. Wie Albrecht Durer fie bat gefebn. Ihr feftes Leben und Mannlichfeit. Ihre innre Kraft und Standigfeit. Der Ratur Genius an ber Sand Soll bich fubren durch alle Land . Goll bir zeigen alles Leben, Der Menichen munderliches Weben . Ihr Wirren, Suchen, Stofen und Treiben, Schieben, Meißen, Dringen und Reiben Wie funterbunt die Wirthschaft tollert. Der Ameishauf durcheinander follert; Mag bir aber ber allem geschehn, Mis thatft in einen Baubertaften febn. Schreib bas bem Menschenvolt auf Erben. Dbs ihm mocht eine Wigung werben. Da macht fie ihm ein Kenfter auf, Beigt ibm braugen viel bunten Sauf, Unter bem Simmel allerlen Befen , Wie ihre mogt'in feinen Schriften lefen.

Wie nun der liebe Meister sich Un der Natur freut wunniglich, Da seht ihr an der andern Seiten Ein altes Beiblein zu ihm gleiten; Man nennet sie historia, Mythologia, Fablau; Sie schleppt mit Keichen und wankenden Schritten Eine große Tafel in Sols geschnitten: Darauf feht ibr mit weiten Ermeln und Kalten Gott Bater Rinderlebre balten . Aldam, Eva, Paradies und Schlang, Codom und Gomorras Untergang. Konnt and bie zwolf durchlauchtigen Frauen Darin einem Ehren : Griegel ichauen ; Dann allerien Blutdurft, Frevel und Mord, Der awolf Eprannen Schandenport. Much afferlen gehr und aute Weis. Ronnt febn St. Peter mit ber Baif, Heber ber Welt Regiment ungufrieden, Bon unferm Geren gurecht beschieden. Much mar bemalt ber weite Maum Ihres Rleids und Schlepps und auch der Saum Mit weltlich Tugend und Lafter Gefdicht.

Unfer Meister bas all' ersicht Und freut sich dessen wundersam, Denn es bient sehr in seinen Kram. Von wannen er sich eignet sehr Gut Exempel und gute Lehr, Erzählt das eben sir und treu, Als wär er selbst geinn daben. Sein Geist war ganz dabin gebannt, Er hatt' tein Auge davon verwandt, Hätt er nicht hinter seinem Rucken Hören mit Klappern und Schellen spucken.

Da that er einen Marren fpuren

Mit Bockse und Affensprüng bosiren,
Und ihm mit Schwant und Narretheyden
Ein lustig Zwischenspiel bereiten.
Schleppt hinter sich an einer Leinen
Alle Narren, groß und kleinen,
Dick und hager, gestreckt und krumb,
All zu wißig und all zu dumb.
Mit einem großen Farrenschwanz
Regiert er sie wie ein'n Affentanz.
Bespöttet eines jeden Fürm,
Treibt sie ins Bad, schneidt ihnen die Würm,
Und führt gar bitter viel Beschwerden,
Daß ihrer doch nicht wollen wen'ger werden.

Die er fich fiebt fo um und um, Rebrt ibm bas faft ben Ropf berum , Wie er wollt Borte au allem finden? Bie er mocht fo viel Schwall verbinden? Die er mocht immer muthig bleiben, So fort zu fingen und zu ichreiben ? Da fteigt auf einer Bolfe Gaum Berein zu's Oberfensters Raum Die Mufe, beilig anzuschauen, Wie ein Bild unfrer lieben Frauen. Die umgiebt ibn mit ihrer Rlarbeit Immer fraftig wurfender Wahrheit. Sie fpricht: 3ch fomm um dich ju weihn, Nimm meinen Gegen und Gebenhn! Das beilig Fener, bas in bir ruht, Schlag aus in bobe lichte Glut!

Doch daß das Leben, das dich treibt, Immer ben holden Kräften bleibt; hab ich beinem innern Wesen Mahrung und Balfam auserlesen, Daß beine Seel sep wonnereich Einer Knospe im Thaue gleich.

Da zeigt fie ihm binter feinem Saus Beimlich zur Sinterthur binaus, In dem eng umgaunten Garten Ein holbes Magdlein figend warten Am Bachlein, benm Sollunderstrauch; Mit abgefenftem Saupt und Aug Sist unter einem Apfelbaum Und fpurt bie Welt rings um fich faum, Sat Rofen in ihren Schoos gepfluct Und bindet ein Rranglein febr gefchicht, Mit bellen Anosven und Blattern brein: Kur wen mag wohl bas Krangel fenn? Go fist fie in fich felbft geneigt, In Soffnungefulle ibr Bufen fteigt. Ihr Wesen ist so abndevoll, Weiß nicht was fie fich wunschen foll; Und unter vieler Grillen Lauf Steigt wohl einmal ein Geufger auf.

Warum ist beine Stirn io trub? Das was bich dranget, sube Lieb, Oft volle Wonn' und Seligkeit, Gie bir in Einem ist bereit, Der manches Schickfal wirrevoll An deinem Auge sich lindern soll; Der durch manch wonniglichen Kuß Wiedergeboren werden muß, Wie er den schlanken Leib umfaßt, Won aller Mühe sindet Nast, Wie er ins liebe Aermlein sinkt, Neue Lebenstäg und Kräfte trinkt. Und dir kehrt neues Jugendglück, Deine Schalkheit kehret dir zurück. Mit Necken und manchen Schelmereven Wirst ihn bald nagen, bald erfreuen. So wird die Liebe nimmer alt, Und wird der Dichter nimmer kalt!

Wie er so heimlich glücklich lebt, Da droben in den Wolfen schwebt, Ein Eichfranz ewig jung belaubt , Den setzt die Nachwelt ihm aufs Haupt, In Froschpfuhl all das Volk verbannt, Das seinen Meister je verkannt. North and Section

Antonio de la compania del compania de la compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la

-Hi

Auf Miebings Tob.



### Auf Miedings Tod.

Welch ein Getümmel füllt Thaliens hand? Welch ein geschäftig Bolf eilt ein und auß? Won hohlen Bretern tont des hammers Schlag, Der Sonntag seiert nicht, die Nacht wird Tag. Was die Tesindung still und zart ersann, Weschäftigt laut den roben Jimmermann. Ich sehe Hauenschild gedankenvoll; Ist's Turk', ist's Heide, den er kleiden soll? Und Schumann, froh, als war' er schon bezahlt, Weil er einmal mit ganzen Farben mahlt. Ich sehe Thielens leicht bewegten Schritt, Der lust'ger wird, jemehr er euch verschnitt. Der Jude Elfan läuft mit manchem Mest, Und diese Gährung deutet auf ein Fest.

Allein, wie viele hab' ich hererzählt, Und nenn' Ihn nicht, den Mann, der nie gefehlt, Der sinnreich schnell, mit schmerzbeladner Brust, Den Lattenbau zu fügen wohl gewußt, Das Bretgerüst, das, nicht von ihm belebt, Wie ein Scelett an todten Drahten schwebt.

Wo ift er? fagt! — Ihm war die Kunst so lieb,

Dağ Rolff nicht, nicht huften ihn vertrieb. "Er liegt so frank, so schlimm es nie noch war!" Ach Freunde! Weh! Ich suble die Gefahr; Halt Krankheit ihn zuruck, so ist es Noth, Er ist nicht frank, nein, Kinder, er ist todt!

Wie? Mieding todt? erschallt bis unter's Dach Das hoble Haus, vom Scho kehrt ein Ach! Die Arbeit siecht, die Hand wird jedem schwer, Der Leim wird kalt, die Farbe fließt nicht mehr; Sin jeder sieht betäubt an seinem Ort, Und nur der Mittwoch treibt die Arbeit fort.

Ja, Miebing tobt! D scharret fein Gebein Nicht undantbar wie manchen andern ein! Last seinen Sarg eröffnet, tretet her, Klagt jedem Burger, ber gelebt wie er, Und last am Nand des Grabes, wo wit stehn, Die Schmerzen in Betrachtung übergehn.

D Weimar! bir fiel ein besonder Loos! Wie Bethlehem in Juda, flein und groß. Bald wegen Geist und Wiz beruft dich weit Eurovens Mund, bald wegen Albernheit. Der stille Weise schaut und sieht geschwind Wie zwen Ertreme nah verschwistert sind. Eröffne du, die du besondre Lust Am Guten hast, der Rührung deine Brust!

Und du, o Muse, ruse weit und lant

Den Namen aus, der heut uns still erbant!
Wie manchen, werth und unwerth, hielt mit Gluck Die sanste Hand von ew'ger Nacht juruck;
D laß auch Miedings Namen nicht vergehn!
Laß ihn stets neu am Horizonte stehn!
Menn' ihn der Welt, die trieg'risch oder fein,
Dem Schicksal dient, und glaubt ihr Herr zu senn,
Dem Nath der Zeit vergebens widersteht,
Werwirrt, beschäftigt und betäubt sich dreht;
Wo jeder, mit sich selbst genug geplagt,
So selten nach dem nächsten Nachbar fragt,
Doch gern im Seist nach fernen Zonen eilt,
Und Glück und Uebel mit dem Fremden theilt.
Berkünde laut und sag' es überall!

Du, Staatsmann, tritt herben! hier liegt ber Mann, Der, so wie du, ein schwer Geschäft begann; Mit Lust zum Berke mehr, als zum Gewinn, Schob er ein leicht Gerüst mit leichtem Sinn, Den Bunderbau, ber äußerlich entzückt, Indeß der Zaubrer sich im Winkel drückt. Er war's, der säumend manchen Tag verlor, So sehr ihn Autor und Acteur beschwor; Und dann zulest, wenn es zum Treffen ging, Des Stückes Glück an schwache Fäden hing.

Wie oft trat nicht die Herrichaft ichon berein! Es ward gepocht, die Symphonie fiel ein,

Daf er noch kletterte, die Stangen trug, Die Seile zog und manchen Nagel schlug. Oft gludt's ihm; fuhn betrog er die Gefahr; Doch auch ein Bock macht' ihm kein graues Haar.

Wer preis't genug bes Mannes kluge Hand, Wenn er aus Draht elastische Federn wand, Wielfältige Pappen auf die Lättchen schlug, Die Rolle fügte, die den Wagen trug; Won Jindel, Blech, gefärbt Papier und Glas, Dem Ausgang lächelnd, rings umgeben saß, So treu dem unermüblichen Beruf, War Er's, der held und Schäfer leicht erschuf. Was alles zarte, schone Seelen rührt, Ward treu von ihm, nachahmend, ausgesührt: Des Nasens Grün, des Wassers Silbersal, Der Lände Schatten und des Mondes Licht — Ja selbst ein Ungeheur erschreckt ihn nicht.

Wie die Natur manch widerwart'ge Kraft Berbindend zwingt, und streitend Körper schafft: So zwang er jedes Handwerk, jeden Fleiß; Des Dichters Welt entstand auf sein Geheiß; Und, so verdient, gewährt die Muse nur Den Namen ihm — Director der Natur \*).

Der faßt nach ihm, voll Rubnheit und Berftand, Die vielen Bugel mit der Ginen Sand ?

<sup>\*)</sup> G. 4. Band, G. 130.

Hier, wo fich jeber feines Weges treibt, Wo ein Factotum unentbehrlich bleibt; Wo felbst ber Dichter, heimlich voll Verbruß, Im Fall ber Noth bie Lichter pupen muß.

D'forget nicht! Gar viele regt fein Tob! Sein Bif ift nicht zu erben, boch fein Brot; Und, ungleich ihm, benft mancher Chrenmann: Berbien' ich's nicht, wenn ich's nur effen kann.

Was fluft ihr? Seht ben schlecht verzierten Sarg; Auch das Gefolg scheint euch gering und farg; Wie! ruft ihr, wer so funftlich und so fein, So wirksam war, muß reich gestorben seyn! Barum versagt man ihm den Trauerglanz; Den außern Unstand letter Ehre ganz?

Micht so geschwind! Das Glück macht alles gleich; Den Faulen und den That'gen — arm und reich: Jum Gütersammeln war er nicht der Mann; Det Tag verzehrte, was der Tag gewann. Bedauert ihn, der; schaffend bis an's Grab, Was fünstlich war, und nicht was Bortheil gab; In Hoffnung täglich weniger erwarb, Bertröstet lebte; und vertröstet farb:

Nun last die Gloden tonen, und zulest Werd' er mit lauter Trauer bengesest! Wer ist's, ber ihm ein Lob zu Grabe bringt, Eh noch die Erbe rollt, das Shor verklingt?

Ihr Schwestern, die ihr, bald auf Thespis Rarrn, Befdleppt von Gfeln und umidrien von Marr'n. Bor Sunger faum, por Schande nie bemahrt, Mon Dorf ju Dorf, euch feil zu bieten, fabrt: Bald wieder durch ber Menfchen Gunft begluckt, In Gerrlichkeit ber Welt bie Welt entzudt; Die Madchen eurer Urt find felten farg, Romint, gebt die foonften Kranze biefein Sarg: Bereinet bier, theilnehmend, euer Leid, Sahlt, mas ibr 3bm, mas ihr uns ichuldig fend! Als euern Tempel grause Glut verbeert. Ward ihr von und brum weniger geehrt? Wie viel Altare fliegen vor euch auf! Die manches Raudwerf brachte man euch brauf! An wie viel Plagen lag, vor euch gebudt, Ein idwer befriedigt Dublicum entzudt! In engen Sutten und im reichen Gaal. Muf Sohen Ettereburge, in Tiefurte Thal, Im leichten Belt, auf Tevpiden ber Pracht, Und unter dem Gewolb' ber boben Racht. Erscheint ihr, die ihr vielgestaltet fend, Im Reitroch bald und bald im Gallafleid.

Auch das Gefolg, das um euch fich ergießt, Dem der Geschmack die Thuren efel schließt, Das leichte, tolle, scheckige Geschlecht, Es tam au hauf, und immer tam es recht.

An weiße Band bringt bort ber Sauberftab

Ein Schattenvolk aus motholog'schem Grab.
Im Possenspiel regt sich die alte Zeit,
Gutherzig, doch mit Ungezogenheit.
Was Gallier und Britte sich erdacht,
Ward, wohlverdeutscht, dier Deutschen vorgebracht;
Und oftmals liehen Warme, Leben, Glanz,
Dem armen Dialog — Gesang und Lanz.
Des Karnevals zerstreuter Flitterwelt
Ward sinnreich Spiel und Handlung zugesellt.
Dramatisch selbst erschienen hergesandt
Drey Könige aus fernem Morgenland;
Und sittsam bracht' auf reinlichem Altar
Dianens Priesterinn ihr Opfer dar.
Nun ehrt und auch in dieser Trauerzeit!
Gebt uns ein Zeichen! denn ihr seyd nicht weit.

Ihr Freunde, Plat! Weicht einen kleinen Schritt!
Seht wer da kommt und festlich näher tritt?
Sie ist es selbst; die Gute feblt uns nie;
Wir sind erhört, die Musen senden sie.
Ihr kennt sie wohl; sie ist's, die stets gefällt;
Als eine Blume zeigt sie sich der Welt:
Zum Muster wuchs das schöne Bild empor,
Bollendet nun, sie ist's und stellt es vor.
Es gönnten ihr die Musen jede Gunst,
Und die Natur erschuf in ihr die Kunst.
So häuft sie willig jeden Keitz auf sich,
Und selbst dein Name ziert, Corona, dic.

Sie tritt berbep. Sebt fie gefällig ftebn!

Mur absichtslos, boch wie mit Absicht schon. Und, hocherstaunt, seht ihr in ihr vereint, Ein Ideal, das Künstlern nur erscheint.

Anständig führt die leis erhobne hand Den schönften Kranz, umfnüpft von Trauerband. Der Rose frohes, volles Angesicht, Das treue Beilchen, der Narcisse Licht, Bielfält'ger Nelken, eitler Tulven Pracht, Bon Mädchenhand geschickt bervorgebracht, Durchschlungen von der Morte sanster Zier, Bereint die Kunst zum Traverschmucke bier; Und durch den schwarzen, leichtgeknüpften Flor Sticht eine Lorbeerspisse still hervor.

Es schweigt bas Bolk. Mit Augen voller Glanz, Wirft sie in's Grab ben wohlverdienten Kranz.

Sie öffnet ihren Mund, und lieblich sließt
Der weiche Ton, der sich um's Herz ergießt.

Sie spricht: Den Dank für das, was du gethan, Geduldet, nimm, du Abgeschiedner, an!
Der Gute, wie der Bose, müht sich viel,
Und beyde bleiben weit von ihrem Ziel.
Dir gab ein Gott in holder, steter Krast
Zu deiner Kunst die ew'ge Leidenschaft.

Sie war's, die dich zur kösen Zeit erhielt,
Mit der du krank, als wie ein Kind gespielt,
Die auf den blassen Mund ein Ludeln rief,
In veren Arm dein mudes Haupt entschließ!

Ein jeber, bem Natur ein gleiches gab, Besuche pilgernd bein bescheiben Grab! Fest steh' bein Sarg in wohlgegonnter Ruh, Mit lockrer Erde beckt ihn leise zu, Und sanfter als bes Lebens, liege bann Auf dir bes Grabes Burbe, guter Mann!



## Rünftlers Erdewallen.

Drama.

11110 a 1475 131111 3 1

1

#### Erster Act.

#### Bor Connen. Aufgaug.

Der Runftler an feiner Staffelen. Er hat eben bas Porträt ; einer fleischigen, häftlichen, coquet schielenden Frau aufgestellt. Beum erften Pinselftrich fest er ab.

Ich will nicht! ich fann nicht! Das schändliche, verzerrte Gesicht!

Er thut das Bild ben Seite.

Soll ich so verderben den himmlischen Morgen! Da sie noch ruben alle meine lieben Sorgen, Sutes Beib! fostbare Aleinen!

Er tritt an's Fenfter. Aurora, wie neukräftig liegt die Erd' um dich! Und dieses Herz fühlt wieder jugendlich, Und mein Ange, wie selig dir entgegen zu weinen! Er sest ein lebensgroßes Bild der Benus Urania auf die Staffelen. Meine Göttinn, deiner Gegenwart Alick Ueberdrängt mich wie erstes Jugendglück. Die ich in Seel' und Sinn, himmlische Gestalt, Dich umfasse mit Bräutigams Gewalt, Wo mein Vinsel dich berührt, bist du mein! Du bift ich, bift mehr als ich, ich bin bein. Uranfängliche Schönheit! Königinn ber Welt! Und ich foll bich laffen fur feiles Geld? Dem Thoren laffen, ber am bunten Tand Sich weidet, an einer schäckigen Wand?

Meine Kinder! — Göttinn, du wirst sie leten! Du gehst in eines Reichen Haus, Ihn in Contribution zu sesen, Und ich trag' ihnen Brot heraus. Und er besitht dich nicht, er hat dich nur. Du wohnst ben mir, Urquell der Natur, Leben und Freude der Creatur! In dir versunken, Fühl' ich mich selig, an allen Sinnen trunken.

Me! å!

Runftler.

Lieber Gott!

Runftlers Frau erwacht.

's is ichon Tag!

Bift ichon auf? Lieber, geh boch, schlag Mir Feuer, leg holz an, ftell Baffer ben, Daß ich dem Kindel foch' ben Brev.

Runftler

einen Augenblick vor feinem Bitbe verweilend. Meine Gottinn !

> Sein ältester Anabe fpringt aus dent Bette, und lauft barfuß hervor. Lieber Pappe, ich helfe dich !

Runftler.

Wie lang'?

Anabe.

Was?

Kunftler. Bring klein Holz in die Kuch'.

### 3 wenter Act.

Runftler.

Wer flopft fo gewaltig? Frigel, fcau.

Es ift ber herr mit ber biden Frau.

Runftler

fellt bas leidige Portrat wieder auf.

Da muß ich thun ale hatt' ich gemahlt.

Frau.

Mach's nur, es wird ja wohl bezahlt. Kunftler.

Das thut's ihm.

Der herr und Mabame treten herein;

Herr.

Da kommen wir ja zurecht.

Mabame.

Sab' bent geschlafen gar gu fcblecht.

Krau:

D bie Madam find immer icon.

herr.

Darf man die Stud' in ber Ed' befehn?

Sie machen Sich ftaubig, 2u Madame. Belieben Sich infe bergulaffen !

Sert.

Sie muffen fie recht im Geifte faffen. Es ist wohl gut, doch fo nicht, Daß es einen von dem Tuch anspricht.

Runftler heimlich.

Es ift auch barnach ein Angesicht.

Der Sert

ninintt ein Gemählbe aus bet Gofe.

Ift das Ihr eigen Bildniß hier? Kunftler.

Bor gehen Jahren glich es mir.

Serts

Es gleicht noch ziemlich.

Madaine

einen flüchtigen Blick barauf merfenb:

D gar sehr!

herr.

Sie haben jest gar viel Rungeln mehr:

Frau

mit dem Rorbe am Urin , beimlich.

Sib mir Geld, ich muß auf den Martt! Runftler.

Ich hab' nichts.

Fran.

Dafut tauft man einen Quart.

Da!

Berr.

Aber ihre Manier ift jeht größer. Runftler.

Dadleine wird fchlimmer, bas andre beffer.

herr gur Staffelen treten.

So! fo! da an dem Nafenbug! Und die Augen find nicht feurig g'nug.

Runftler vor fic.

D mir! Das mag ber Teufel ertragen.

Die Mufe

ungefehn von andern, tritt gu ihm.

Mein Sohn, fängst jeht an zu verzagen?
Trägt ja ein jeder Mensch sein Joch;
Ist sie garstig, bezahlt sie doch!
Und laß den Kerl tadeln und schwäßen;
Haft Zeit genug dich zu ergeben
Un dir selbst und an jedem Bild,
Das liebevoll aus deinem Pinsel quist.
Wenn man muß eine Zeitlang hacken und graben,
Wird man die Ruh erst willsommen haben.
Der himmel kann einen auch verwöhnen,
Daß man sich thut nach der Erde sehnen.
Dir schmeckt das Essen, Lieb' und Schlaf,
Und bist nicht reich, so bist du brav.

# Runstlers Apotheose.

Drama.



Es wird eine vrächtige Gemählbegallerie vorgefiellt. Die Bilber aller Schulen hängen in breiten goldenen Rahmen. Es gehen mehrere Personen auf und ab. Un einer Seite fist ein Schuler, und ift beschäftiget, ein Bild ju copiren.

#### Schüler,

indem er auffieht, Palette und Pinfel auf den Stuhl legt, und dabinter tritt. Da fis' ich bier icon Tage lang, Mir wird's fo fchwul, mir wird's fo bang'. Ich mable au und streiche au. Und febe faum mehr mas ich thu'. Gezeichnet ift es durch's Quadrat : Die Karben, nach des Meisters Rath, Co gut mein Mug' fie feben mag, Mbm' ich nach meinem Mufter nach: Und wenn ich bann nicht weiter fann, Stell' ich wie ein genestelter Mann, Und febe bin und febe ber, Alls ob's gethan mit Geben mar': 3ch ftebe binter meinem Stuhl und schwiße wie ein Schwefelvfuhl -Und bennoch wird zu meiner Qual Mie die Copie Original. Bad bort ein frepes Leben bat,

Das ist bier trocken, steif und matt; Was reißend steht und sist und geht, Ift bier gewunden und gedreht; Was dort durchsichtig glanzt und gluht, Hier wie ein alter Topf anssieht, Und überall es mir gebricht, Als nur am guten Willen nicht, Und bin nur eben mehr gegualt, Daß ich recht sehe was mir fehlt.

Ein Meifter tritt bingu.

Mein Sohn, das hast du wohl gemacht, Mit Fleiß das Bild zu Stand gebracht! Du siehst, wie wahr ich stets gesagt: Je mehr als sich ein Künstler plagt, Je mehr er sich zum Fleiße zwingt, Um besto mehr es ihm gelingt.
Drum übe dich nur Tag für Tag, Und du wirst sehn, was das vermag!
Dadurch wird jeder Zweck erreicht, Dadurch wird manches Schwere leicht, Und nach und nach tommt der Verstand Unmittelbar dir in die Hand.

Schüler.

Ihr fend ju gut und fagt mir nicht, Was alles biefem Bild gebricht.

Meifter.

Ich fehe nur mit Freuden an, Mas du, mein Sohn, bisher gethan. Ich weiß, daß du dich felber treibst, Nicht gern auf einer Stuse bleibst. Will hier und ba noch was gebrechen, Wollen wir's ein andermal befprechen.

Entfernt fich.

Schüler das Bild anfehend.

Ich habe weder Ruh' noch Raft, Bis ich die Runft erft recht gefaßt.

Ein Liebhaber tritt ju ihm.

Mein herr, mir ist verwunderlich, Daß Sie hier ihre Zeit verschwenden, Und auf dem rechten Wege Sich Schnurstracks an die Natur nicht wenden. Denn die Natur ist aller Meister Meister! Sie zeigt und erst den Geist der Geister, Läßt und den Geist der Körper sehn, Lehrt jedes Gebeimniß und verstehn. Ich bitte, lassen Sie Sich rathen! Was hilft es, immer fremden Thaten Mit größter Sorgsalt nachzugehn? Sie sind nicht auf der rechten Spur; Natur, mein herr! Natur! Natur!

Man hat es mir schon oft gesagt.
Ich habe kubn mich bran gewagt;
Es war mir stets ein großes Fest:
Auch ist mir dieß und jen's geglückt;
Doch öfters ward ich mit Protest,
Mit Scham und Schande weggeschickt.
Kaum wag' ich es ein andermal;
Es ist nur Zeit, die man verliert:

Die Blätter find zu kolosfal, Und ihre Schrift gar seltsam abbrevirt.

Liebhaber fich wegwendend. Mun feh' ich schon das Wo und Wie;

Der gute Mensch hat fein Genie!

Schüler sich niedersetzend.

Mich bunft , noch hab' ich nichts gethan; Ich muß einandermal noch bran.

Gin gwenter Meifter

fritt gu ihm, fieht feine Arbeit an und wendet fich um, ohne etwas

Schuler.

Ich bitt' euch, geht so stumm nicht fort, Und sagt mir wenigstens ein Wort. Ich weiß, ihr send ein kluger Mann, Ihr könntet meinen Wunsch am allerersten stillen. Berdien' ich's nicht durch alles was ich kann, Berdien' ich's wenigstens durch meinen guten Willen. Meister.

Ich sehe was du thust, was du gethan, Bewundernd halb und halb voll Mitleid an. Du scheinst zum Künstler mir geboren, Hast weislich keine Zeit verloren:
Du sühlst die tiese Leidenschaft,
Mit frohem Ang' die berrlichen Gestalten
Der schönen Welt begierig sest zu halten;
Du übst die angeborne Kraft,
Mit schneller Hand bequem dich auszudrücken;
Es glückt dir schon und wird noch bester glücken;

Allein -

Schüler.

Berbeblt mir nichts!

Meifter.

Allein bu ubft bie Sand,

Du ubft ben Blid, nun ub' auch ben Berftanb. Dem gludlichften Benie wird's taum einmal gelingen, Sich burch Natur und durch Inftinct allein Bum Ungemeinen aufzuschwingen: Die Runft deibt Runft! Wer fie nicht burchgebacht, Der barf fich feinen Runftler nennen; Sier hilft das Tappen nichts; eh' man mas Gutes macht, Muß man es erft recht ficher fennen.

Souler.

Ich weiß es wohl, man fann mit Aug' und Sand Un die Natur, an gute Meifter geben; Allein, o Meifter, ber Berftand, Der ubt fich nur mit Leuten die verfteben. Es ift nicht icon, fur fic allein Und nicht fur andre mit ju forgen: Ihr tonntet vielen nublich fenn, Und warum bleibt ihr fo verborgen?

Meifter.

Man hat's bequemer heut gu Tag, Als unter meine Bucht fich gu bequemen: Das Lied, bas ich fo gerne fingen mag. Das mag nicht jeder gern vernehmen.

Schulet.

D fagt mir nur, ob ich zu tabeln bin, Das ich mir biefen Mann jum Mufter außerforen? Er deutet auf das Bild, das er copirt bat.

Daß ich mich gang in ihn verloren? Dit es Berluft, ist es Gewinn, Daß ich allein an ihm mich nur ergeße, Ihn weit vor allen andern schäße, Alls gegenwärtig ihn, und als lebendig liebe, Mich siets nach ihm und seinen Werfen übe? Meister.

Ich tadl' es nicht, weil er fürtrefflich ist;
Ich tadl' es nicht, weil du ein Jüngling bist:
Ein Jüngling muß die Flügel regen,
In Lieb' und Haß gewaltsam sich bewegen.
Der Mann ist vielfach groß, den du dir auserwählt,
Du faunst dich lang' an seinen Werken üben;
Vur lerne bald erkennen, was ihm fehlt:
Man muß die Kunst, und nicht das Muster lieben.

Schiler.

Ich fabe nimmer mich an feinen Bildern fatt, Benn ich mich Cag fur Cag damit beschäft'gen follte. Meifter.

Erkenne, Freund, was er geleistet bat, Und dann erkenne, was er leisten wollte: Dann wird er dir erst nühlich jenn, Du wirst nicht alles neben ihm vergeffen. Die Tugend wohnt in keinem Mann allein; Die Kunst hat nie ein Mensch allein beseffen.

Schüler.

So redet nur auch mehr davon! Meifter.

Gin andermal, mein lieber Gohn.

Gallerieinsvector tritt ju ihnen.

Der heut'ge Tag ift uns gefegnet, D, welch ein schones Gluck begegnet! Es wird ein neues Bild gebracht, So tofilich, als ich feins gedacht.

Meifter.

Bon wem?

Shuler.

Cagt an, es ahndet mir. Muf das Bild zeigend, daß er copirt.

Bon biefem?

Inspector. Ja, von diesem hier. Schuler.

Wird endlich boch mein Wunsch erfüllt! Die heiße Sehnsucht wird gestillt! Wo ist es? Last mich eilig gehn.

Inspector.

Ihr werbet's balb hier oben fehn. So toftlich, als es ift gemahlt, So theuer bat's der Kurft bezahlt.

Gemabldehandler witt anf.

Mun kann die Gallerie doch sagen, Daß sie ein einzig Bild besißt. Man wird einmal in unsern Tagen Erkennen, wie ein Fürst die Künste liebt und schüßt. Es wird sogleich herauf getragen; Es wird erstaunen wer's erblickt. Mir ist in meinem ganzen Leben Noch nie ein solcher Fund geglückt. Mich fcmergt es fast es weggugeben:

Das viele Gold, bas ich begehrt,

Erreicht noch lange nicht ben Berth.

Man bringt das Bild der Benus Urania herein und fest es auf eine Etaffelen.

Sier! wie es aus ber Erbichaft tam,

Roch ohne Kirnif, ohne Mahm.

hier braucht es feine Runft noch Lift.

Ceht, wie es wohl erhalten ift!

Alle verfammeln fich bavor.

Erfter Meifter.

Welch eine Practit zeigt fich bier !

3weiter Meifter.

Das Bilb, wie ift es überdacht!

Schuler.

Die Gingeweibe brennen mir!

Liebhaber.

Wie göttlich ist das Bild gemacht!

Sandler.

In feiner trefflichften Manier.

Infpector.

Der goldne Rahm wird icon gebracht.

Geschwind herben! geschwind herein!

Der Pring wird bald im Gaale fenn.

Das Bild wird in den Rahmen befestiget und wieder aufgestollt.

Der Dring.

tritt auf und befieht bas Gemabibe.

Das Bilb hat einen großen Werth;

Empfanget bier, mas ihr begehrt.

Der Caffier

hebt den Beutel mit ben Bedinen auf ben Tifch und feuftet.

Sanbler jum Caffirer,

Ich prufe fie erft burch's Gewicht.

Caffier auffählend.

Es fieht bev euch, doch zweifelt nicht. Der Surft fieht vor bem Bilde, die andern in einiger Entfernung. Der Plafond eröffnet fich, die Muse, den Kunftler an der hand führend, auf einer Bolfe.

Runftler.

Wohin, o Freundin, führst du mich? Muse.

Sieh nieder und erkenne dich! Dieß ist der Schauplatz deiner Ehre. Künstler.

Ich fühle nur den Druck der Atmosphare.

Muse.

Sieh nur herab, es ist ein Wert von die,
Das jedes andre neben sich verdunkelt,
Und zwischen vielen Sternen hier
Als wie ein Stern der ersten Größe funkelt.
Sieh, was deln Wert für einen Eindruck macht,
Das du in deinen reinsten Stunden
Aus deinem innern Selbst empfunden,
Mit Maß und Weisheit durchgedacht,
Mit stillem treuem Fleiß vollbracht!
Sieh, wie noch selbst die Meister lernen!
Ein kluger Fürst, er steht entzückt;
Er fühlt sich im Besis von diesem Schaß beglückt;
Er geht und kommt, und kann sich nicht entsernen.
Sieh diesen Jüngling, wie er glüht,
Da er auf deine Tasel sieht!

In seinem Auge glanzt das berzliche Berlangen, Bon deinem Geist den Einstuß zu empfangen.
So wirft mit Macht der edle Mann
Jahrhunderte auf seines Gleichen:
Denn was ein guter Menich erreichen kann,
Ist nicht im engen Kaum des Lebens zu erreichen.
Drum lebt er auch nach seinem Tode fort,
Und ist so wirtsam als er lebte;
Die gute That, das schone Wort,
Es strebt unsterblich, wie er sterblich strebte.
So lebst auch du durch ungemeßne Zeit.
Genieße der Unsterblichkeit!

Runftler.

Erfenn' ich boch, was mir im furgen Leben Beve fur ein ichones Glud gegeben, Und was er mir in diefer Ctunde fchenkt; Doch er vergebe mir, wenn diefer Blid mich frantt. Wie ein verliebter junger Mann Unmöglich boch den Gottern banten fann. Wenn feine Liebste fern und eingeschloffen weint ; Wer wagt es, ibn begluckt zu nennen? lind wird er wohl fich troften fonnen, Weil eine Sonne ibn und fie bescheint ? Co bab' ich ftete entbebren muffen, Was meinen Werfen nun fo reichlich wiberfahrt; Was hilft's, o Freundin, mir, zu wiffen, Dag man mich nun bezahlet und verebrt? D batt' ich manchmal nur bas Gold befeffen, Das diefen Rabm jest übermäßig ichmudt! Mit Weib und Rind mich berglich fatt zu effen,

War ich zufrieden und beglückt.
Ein Freund, der sich mit mir ergetzte,
Ein Fürst, der die Talente schäfte,
Sie haben leider mir gefehlt;
Im Kloster fand ich dumpfe Gönner';
So hab' ich, emsig, ohne Kenner
Und ohne Schüler mich gequalt.
Sinab auf den Schüler deutend.

Und willst du diesen jungen Mann, Wie er's verdient, dereinst erheben, So bitt' ich, ihm bep seinem Leben, So lang' er selbst noch kau'n und kussen kann, Das Nothige zur rechten Zeit zu geben! Er fühle froh, daß ihn die Muse liebt, Wenn leicht und still die froben Tage sließen. Die Ehre, die mich nun im himmel selbst betrübt, Laß ihn dereinst, wie mich, doch freudiger genießen. Sanct of the state of the state

En vonitien Edite berlent,

and the state of t

्रे क्षेत्र क

## Epilog

a u

Shillers Glode.

12-019 BERTER

Greude biefer Stadt bedeute, Friede fen ihr erft Geläute!

Und so geschah's! Dem friedenreichen Klange Bewegt sich neu das Land und segenbar, Ein frisches Gluck erschien; im Hochgesange Begrüßten wir das junge Fürstenpaar; Im Bollgewühl, im lebensregen Drange Vermischte sich die that'ge Bolkerschaar, Und festlich ward an die geschmückten Stusen Die Hulbigung der Künste vorgerusen.

Da bor' ich schreckhaft mitternächt'ges Läuten, Das dumpf und schwer die Trauertone schwellt. Ist's möglich? soll es unsern Freund bedeuten? Un dem sich jeder Wunsch geklammert balt. Den Lebenswurd'gen soll der Tod erbeuten? Uch! wie verwirrt solch ein Berlust die Welt! Uch! was zerftort ein solcher Ris den Seinen! Nun weint die Welt und sollten wir nicht weinen.

Denn er war unfer! Wie bequem gefellig Den hoben Mann der gute Tag gezeigt, (Sorthe's Werke, VIII. Wie bald fein Ernft, anschließend, wohlgefällig, Bur Wechselrede heiter sich geneigt, Bald raschgemandt, geistreich und sicherstellig Der Lebensplane tiefen Sinn erzeugt, Und fruchtbar sich in Nath und That ergossen, Das haben wir erfahren und genoffen.

Denn er war unfer! Mag das stolze Bort Den lauten Schmerz gewaltig übertonen! Er mochte sich bep und, im sichern Port, Nach wildem Sturm, zum Dauernden gewöhnen. Indesen schritt sein Geist gewaltig fort Ind Ewige des Wahren, Guten, Schönen, Und hinter ihm, in wesenlosem Scheine, Lag, was und alle bandigt, das Gemeine.

Da schmuckt er sich die schone Gartenzinne, Bon mannen er der Sterne Bort vernahm, Das dem gleich ew'gen, gleich lebend'gen Sinne Geheimnisvoll und flar entgegen fam. Dort, sich und und zu fostlichem Gewinne, Berwechselt er die Zeiten wundersam. Nun sant der Mond und, zu erneuter Bonne, Bom flaren Berg heruber schien die Sonne.

Run glubte feine Wange roth und rother Bon jener Jugend, die und nie verfliegt, Bon jenem Muth, ber fruber oder fpater Den Widerftand der ftutmpfen Weit befiegt, Bon jenem Glauben, ber fich ftete erhöhter

Bald fuhn hervordrangt, bald geduldig schmiegt, Damit das Gute wirte, machfe, fromme, Damit der Tag dem Edlen endlich fomme.

Doch hat er, so geubt, so vollgehaltig Dieß breterne Geruste nicht verschmaht; Sier schildert er das Schicksal, das gewaltig Von Tag zu Nacht die Erden-Achse dreht, Und manches tiese Werk hat, reich gestaltig, Den Werth der Aunst, des Künstlers Werth erhöht. Er wendete die Blüte höchsten Strebens, Das Leben selbst an dieses Vild des Lebens.

So kennt ihr ihn, wie er mit Riesenschritte Den Kreis des Wollens, des Bollbringens maß, Durch Zeit und Land, der Bolker Sinn und Sitte, Das dunkle Buch mit heiterm Blicke las. Doch wie er athemlos, in unfrer Mitte, In Leiden bangte, kummerlich genas, Das haben wir, in traurig schönen Jahren, Denn er war unser, leidend miterfahren.

Ihn, wenn er vom zerrüttenden Gewühle Des bittern Schmerzens wieder aufgeblickt,
Ihn haben wir dem lästigen Gefühle
Der Gegenwart, der stockenden, entrückt,
Mit guter Kunst und ausgesuchtem Spiele
Den neubelebten edlen Sinn erquickt,
Und noch am Abend vor den lehren Sonnen
Ein holdes Lächeln glücklich abgewonnen;

Er hatte fruh das ftrenge Wort gelesen, Dem Leiben war er, war dem Tod vertraut. So schied er nun, wie er so oft genesen, Nun schreckt uns das wofur uns langst gegraut. Doch jest empfindet sein verklartes Wesen Nur Einen Bunsch, wenn es hernieder schaut. O moge doch den heiligen, letten Willen Das Vaterland vernehmen und erfüllen!

## Die Geheimnisse.

Ein Fragment.

#4 - 17

.

Der Morgen kam; es scheuchten seine Tritte Den leisen Schlaf, der mich gelind umfing, Daß ich erwacht, aus meiner stillen Hutte Den Berg hinauf mit frischer Seele ging; Ich freute mich ben einem jeden Schritte Der neuen Blume die voll Tropfen hing; Der junge Tag erhob sich mit Entzücken, Und alles war erquickt mich zu erquicken.

Und wie ich flieg, zog von bem Fluß ber Wiefen Ein Rebel sich in Streifen sacht hervor. Er wich und wechselte mich zu umfließen, Und wuchs geflügelt mir um's Haupt empor: Des schönen Blicks sollt' ich nicht mehr genießen, Die Gegend beckte mir ein trüber Flor; Bald sah' ich mich von Wolfen wie umgossen, Und mit mir felbst in Dammrung eingeschlossen.

Auf einmal schien die Sonne durchzudringen, Im Nebel ließ sich eine Klarheit sehn. Hier sant er leife sich hinabzuschwingen; Hier theilt' er steigend sich um Wald und Höhn. Mie hofft' ich ihr den ersten Gruß zu bringen! Sie hofft' ich nach der Trube doppelt schon. Der luft'ge Kampf war lange nicht vollendet, Ein Glanz umgab mich und ich stand geblendet.

Bald machte mich, die Augen aufzuschlagen, Ein inn'rer Trieb des Herzens wieder fühn, Ich konnt' es nur mit schnellen Bliden wagen, Denn alles schien zu brennen und zu glühn. Da schwebte mit den Wolfen hergetragen Ein göttlich Weib vor meinen Augen hin, Kein schöner Bild sah' ich in meinem Leben, Sie sah' mich an und blieb verweilend schweben.

Kennst du mich nicht? sprach sie mit einem Munde, Dem aller Lieb' und Treue Ton entstoß: Erfennst du mich? die ich in manche Bunde Des Lebens dir den reinsten Balfam goß. Du kennst mich wohl, an die, zu ew'gem Bunde, Dein strebend Herz sich fest und fester schloß. Cah' ich dich nicht mit heißen Herzensthranen Als Knabe schon nach mir dich eifrig sehnen?

Ja! rief ich aus, indem ich felig nieder Inr Erde fant, lang' hab' ich bich gefühlt; Du gabst mir Nuh', wenn durch die jungen Glieder Die Leidenschaft sich rastlos durchgemublt; Du hast mir wie mit himmlischem Gesieder Um heißen Lag die Stirne sanst gefühlt;

Du ichentteft mir ber Erde beste Gaben, Und jedes Gluck will ich durch bich nur haben!

Dich nenn' ich nicht. 3mar bor' ich bich von vielen Gar oft genannt, und jeder heißt dich fein, Ein jedes Auge glaubt auf bich zu zielen, Fast jedem Auge wird dein Strahl zur Pein. Ach da ich irrte, hatt' ich viel Gespielen, Da ich bich kenne, bin ich fast allein; Ich muß mein Gluck nur mit mir selbst genießen, Dein holdes Licht verdecken und verschließen.

Sie lachelte, sie sprach: Du siehst, wie klug, Wie nothig war's euch wenig zu enthüllen! Raum bist du sicher vor dem gröbsten Trug, Raum bist du Herr vom ersten Kinderwillen; So glaubst du dich schon Uebermensch genug, Versäumst die Pflicht des Mannes zu erfüllen! Wie viel bist du von andern unterschieden? Erkenne dich! leb' mit der Welt in Frieden.

Berzeih' mir, rief ich aus, ich meint' es gut, Soll ich umsonst die Augen offen haben? Ein froher Wille lebt in meinem Blut, Ich kenne ganz den Werth von deinen Saben! Für andre wächst in mir das edle Gut, Ich kann und will das Pfund nicht mehr vergraben! Warum sucht' ich den Weg so sehnsuchtsvoll, Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen sall?

und wie ich sprach, sab mich bas hohe Wefen Mit einem Blick mitseldiger Nachficht an; Ich fonnte mich in ihrem Auge lesen, Was ich versehlt und was ich recht gethan. Sie lächelte, da war ich schon genesen, In neuen Freuden stieg mein Geist heran; Ich fonnte nun mit innigem Vertrauen Mich zu ihr nahn und ihre Nahe schauen.

Da recte sie die Hand aus in die Streifen Der leichten Wolfen und bes Dufts umher, Wie sie ihn faßte ließ er sich ergreisen, Er ließ sich ziehn, es war kein Nebel mehr, Mein Auge konnt' im Thale wieder schweisen, Gen himmel blickt' ich, er war hell und hehr. Nur sah' ich sie den reinsten Schleper halten, Er sioß um sie und schwoll in tausend Falten.

Ich kenne dich, ich kenne deine Schwächen, Ich weiß was Gutes in dir lebt und glimmt! So sagte sie, ich hor' sie ewig sprechen, Empfange bier was ich dir lang' bestimmt, Dem Glüdlichen kann es an nichts gebrechen, Der dieß Geschenk mit stiller Seele nimmt; Ans Morgenbuft gewebt und Sonnenklarheit, Der Dichtung Schleper aus ber Hand der Wahrheit.

Und wenn es bir und beinen Freunden fdwuhle Am Mittag wird, fo wirf ihn in die Luft! Sogleich umsaufelt Abendwindes Anfie Umhaucht ench Blumen: Würzgernch und Duft. Es schweigt das Weben banger Erdgesühle, Jum Wolfenbette wandelt sich die Gruft, Besänftiget wird jede Lebensweile, Der Tag wird lieblich, und die Nacht wird helle.

So kommt benn, Freunde, wenn auf Euern Wegen Des Lebens Burde schwer und schwere bruckt, Wenn Eure Bahn ein frischerneuter Segen Mit Blumen ziert, mit goldnen Früchten schwückt, Wir gehn vereint dem nächsten Lag' entgegen! So leben wir, so wandeln wir bezlückt. Und dann auch soll, wenn Enkel um uns trauern, Ju ihrer Luft noch unste Liebe dauern,

Ein wunderbares Lied ist ench bereitet; Bernehmt es gern und jeden ruft herben! Durch Berg' und Thaler ist der Weg geleitet; hier ist der Bid beschränkt, dort wieder fren, Und wenn der Pfad sacht' in die Basche gleitet, So denket nicht, daß es ein Jrrthum sen; Wir wollen doch, wenn wir genug geklommen, Jur rechten Zeit dem Ziele naber sommen.

Doch glaube feiner, daß mit allem Sinnen Das gange Lied er je entrathfeln werbe;

Gar viele muffen vieles hier gewinnen, Gar manche Bluten bringt die Mutter Erde; Der eine flieht mit dufterm Blick von hinnen, Der andre weilt mit frohlicher Geberde: Ein jeder foll nach feiner Luft genießen, Für manchen Wandrer foll die Quelle fließen.

Ermübet von bes Tages langer Reise, Die auf erhabnen Antrieb er gethan, An einem Stab nach frommer Wandrer Weise Kam Bruder Marcus, außer Steg und Bahn, Verlangend nach geringem Trank und Speise, In einem Thal am schönen Abend an, Woll Hoffnung in den waldbewachs'nen Gründen Ein gastfrey Dach für diese Nacht zu sinden.

Am steilen Berge, ber nun vor ihm stehet, Glaubt er die Spuren eines Begs zu sehn, Er solgt dem Pfade, der in Krummen gehet, Und muß sich steigend um die Felsen drehn; Bald sieht er sich boch über's Thal erhöhet, Die Sonne scheint ihm wieder freundlich schön, Und bald sieht er mit innigem Bergnügen, Den Gipfel nah vor seinen Augen liegen.

Und neben hin die Sonne, die im Reigen Roch prachtvoll gwifchen dunkeln Wolfen thront;

Er sammelt Kraft die Sobe zu ersteigen, Dort hofft er feine Muhe bald belohnt. Nun, spricht er zu sich felbst, nun muß sich zeigen, Ob etwas menschliche in der Nahe wohnt! Er steigt und horcht und ist wie neu geboren, Ein Glockenklang erschallt in seinen Ohren.

Und wie er nun den Givfel ganz erstiegen, Sieht er ein nabes sanft geschwungnes Thal,. Sein stilles Auge leuchtet von Bergnügen; Denn vor dem Walde sieht er auf einmal In grüner Au' ein schön Gebäude liegen, So eben trifft's der letzte Sonnenstrahl: Er eilt durch Wiesen, die der Than beseuchtet, Dem Rioster zu, das ihm entgegen leuchtet.

Schon sieht er bicht sich vor dem stillen Orte, Der seinen Geist mit Ruh und hoffnung füllt, Und auf dem Bogen der geschlosnen Pforte Erblickt er ein geheimnisvolles Bild. Er siehr und sinnt und lisvelt leise Borte Der Andacht, die in seinem Herzen quillt, Er stehr und sinnt, was hat das zu bedeuten? Die Sonne sinkt und es verklingt das Läuten!

Das Beiden fieht er prachtig aufgerichtet, Das aller Belt zu Eroft und hoffnung fieht, Bu bem viel taufend Geifter fich vervflichtet, Bu bem viel taufend herzen warm gefieht, Das die Gewalt des bittern Tod's vernichtet, Das in so mancher Siegesfahne weht: Ein Labequell durchbringt die matten Glieder, Er sieht das Krenz, und schlägt die Augen nieder.

Er fühlet nen, was dort für Heil entsprungen, Den Glauben fühlt er einer halben Welt; Doch von ganz neuem Sinn wird er durchdrungen, Wie sich das Bild ihm hier vor Angen stellt: Es sieht das Areuz mit Mosen bicht umschlungen. Wer hat dem Kreuze Rosen zugesellt? Es schwillt der Kranz, um recht von allen Seiten Das schrosse Holz mit Weichheit zu begleiten.

Und leichte Silber, himmelswolfen schweben, Mit Kreuz und Rosen sich empor zu schwingen, Und aus der Mitte quisst ein beilig Leben Drepfacher Strahlen, die aus Sinem Puncte dringen; Von keinen Worten ist das Bilo umgeben, Die dem Geheimniß Sinn und Klarheit bringen. Im Dämmerschein, der immer tieser grauct, Steht er und sinnt und sühlet sich erbauet.

Er flopft zulest, als schon die hohen Sterne Ihr helles Ange zu ihm nieder wenden. Das Thor geht auf und man empfängt ihn gerne Mit offnen Armen, mit bereiten Händen. Er sagt, woher er sep, von welcher Ferne Ihn die Befehle hoh'rer Wesen senden:

Man hordt und ftaunt. Wie man ben Unbefannten Als Gaft geehrt, ehrt man nun ben Gefandten.

Ein jeder brangt sich zu, um auch zu horen, Und ist bewegt von heimlicher Sewalt, Kein Odem magt den seltnen Gast zu storen, Da jedes Wort im Herzen wiederhallt. Was er erzählet, wirkt wie tiese Lehren Der Weisheit, die von Kinderlippen schasst? Un Offenheit, an Unschuld der Geberde Scheint er ein Mensch von einer andern Erde.

Willfommen, ruft zulest ein Greis, willfommen, Wenn deine Sendung Troft und hoffnung trägt!
Du siehst uns an: wir alle siehn beklommen,
Obgleich dein Anblick unfre Seele regt:
Das schönste Gluck, ach! wird uns weggenommen,
Bon Sorgen sind wir und von Furcht bewegt.
Bur wicht'gen Stunde nehmen unfre Mauern
Dich Fremden auf, um auch mit uns zu trauern:

Denn ach, der Mann, der alle hier verbündet, Den wir als Vater, Freund und Kührer kennen, Der Licht und Math dem Leben angezündet, In wenig Zeit wird er sich von und trennen, Er hat es erst vor kurzem felbst verkändet; Doch will er weder Art noch Stunde nennen t Und so ist und sein ganz gewisses Scheiden Seheimnisvoll und voller bittrer Leiden. Du siehest alle hier mit grauen Haaren, Wie die Natur uns felbst zur Ruhe wies: Wir nahmen keinen auf, ben, jung an Jahren, Sein Herz zu früh der Welt entsagen hieß. Nachdem wir Lebens Lust und Last erfahren, Der Wind nicht mehr in unfre Segel blies, War uns erlaubt, mit Ehren hier zu landen. Getroft, daß wir den sichern Hafen fanden.

Dem eblen Manne, ber uns hergeleitet, Bohnt Friede Gottes in der Brust; Ich hab' ihn auf des Lebens Pfad begleitet, Und bin mir alter Zeiten wohl bewußt; Die Stunden, da er einsam sich bereitet, Berkunden uns den nahenden Berlust. Was ist der Mensch, warum kann er sein Leben Umsonst, und nicht für einen Bessern geben?

Dieß ware nun mein einziges Berlangen! Warum muß ich des Wunsches mich entschlagen? Wie viele sind schon vor mir hingegangen! Nur ihn muß ich am bittersten beflagen. Wie hatt' er sonst so freundlich dich empfangen! Allein er hat das Haus uns übertragen; Zwar keinen noch zum Folger sich ernennet, Doch lebt er schon im Geift von uns getrennet.

Und fommt nur taglich eine fleine Stunde, Ergahlet, und ift mehr ale fonft gerührt :

Wir horen dann aus feinem eignen Munde, Wie wunderbar die Borsicht ihn geführt; Wir merken auf, bamit die sichre Kunde Im kleinsten auch die Nachwelt nicht verliert; Auch forgen wir, daß einer fleißig schreibe, Und sein Gedächtniß rein und wahrhaft bleibe.

3war vieles wollt' ich lieber felbst erzählen, Als ich jest nur zu hören stille bin; Der kleinste Umstand sollte mir nicht fehlen, Noch hab' ich alles lebhaft in dem Sinn; Ich höre zu und kann es kaum verhehlen, Daß ich nicht stets damit zufrieden bin: Sprech' ich einmal von allen diesen Dingen, Sie sollen prächtiger aus meinem Munde klingen.

Alls britter Mann erzählt' ich mehr und frever, Wie ihn ein Geist der Mutter früh verhieß, Und wie ein Stern bep seiner Tauses Fever Sich glänzender am Abend himmel wieß, Und wie mit weiten Fittigen ein Gever Im Hofe sich bep Tauben niederließ; Richt grimmigstoßend und wie sonst zu schaden, Er schien sie sanst zur Einigkeit zu laden.

Dann hat er und bescheidentlich verschwiegen, Wie er als Kind die Otter überwand, Die er um seiner Schwester Urm sich schmiegen, Um die entschlafne fest gewunden fand. Die Umme floh und ließ den Säugling liegen; Er broffelte ben Quem mit fichrer Sand: Die Mutter fam und fah mit Freudebeben Des Cohnes Thaten und der Tochter Leben.

Und so verschwieg er auch, daß eine Quelle Bor seinem Schwert aus trocknem Felsen sprang, Starf wie ein Bach, sich mit bewegter Belle Den Berg hinab bis in die Tiefe schlang: Noch quillt sie fort so rasch, so silberhelle, Als sie zuerst sich ihm entgegen drang, Und die Gefährten, die das Wunder schauten, Den heißen Durst zu stillen kaum getrauten.

Wenn einen Menschen die Natur erhoben, Ift es kein Bunder, wenn ihm viel gelingt; Man muß in ihm die Macht des Schöpfers loben, Der schwachen Thon zu solcher Ehre bringt: Doch wenn ein Mann von allen Lebensproben Die sauerste besteht, sich selbst bezwingt; Dann kann man ihn mit Freuden andern zeigen, Und sagen: Das ist er, das ist sein eigen!

Denn alle Kraft bringt vorwarts in die Beite, Bu leben und zu wirfen hier und dort; Dagegen engt und hemmt von jeder Seite Der Strom der Belt und reift uns mit sich fort: In diesem innern Sturm und außern Streite Bernimmt der Geist ein schwer verstanden Bort: Bon der Sewalt, die alle Wesen bindet, Befreyt der Mensch sich, der sich überwindet.

Wie fruhe war es, daß fein Herz ihn lehrte, Was ich ben ihm kaum Tugend nennen darf; Daß er des Baters strenges Wort verehrte, Und willig war, wenn jener ranh und schaff Der Jugend freve Zeit mit Dienst beschwerte, Dem sich der Sohn mit Freuden unterwarf, Wie, elternlos und irrend, wohl ein Knabe Aus Noth es thut um eine kleine Gabe.

Die Streiter mußt' er in das Feld begleiten, Buerst zu Fuß bep Sturm und Sonnenschein, Die Pferde warten, und den Lisch bereiten, Und jedem alten Krieger dienstidar seyn. Gern und geschwind lief er zu allen Zeiten Bep Tag und Nacht als Bote durch den Hain; Und so gewohnt für andre nur zu leben, Schien Mühe nur ihm Fröhlichkeit zu geben.

Wie er im Streit mit fuhnem muntern Wefen Die Pfeile las, die er am Boden fand, Eilt' er hernach die Kräuter selbst zu lesen, Mit denen er Berwundete verband: Was er berührte, mußte gleich genesen, Es freute sich der Kranke seiner Hand: Wer wollt' ihn nicht mit Fröhlichkeit betrachten Und nur der Vater schien nicht sein zu achten.

Leicht, wie ein segelnd Schiff, bas feine Schwere Der Ladung fühlt und eilt von Port zu Port, Trug er die Last der elterlichen Lehre, Gehorfam war ihr erft und lettes Bort; Und wie den Anaben Luft, den Jungling Chre, So zog ihn nur der fremde Wille fort. Der Bater fann umfonft auf neue Proben, Und wenn er fodern wollte, mußt' er loben.

Bulett gab sich auch dieser überwunden, Bekannte thatig seines Sohnes Werth; Die Rauhigkeit des Alten war verschwunden, Er schenkt' auf einmal ihm ein köstlich Pferd; Der Jüngling ward vom kleinen Dienst entbunden, Er führte statt des kurzen Dolchs ein Schwert: Und so trat er geprüft in einen Orden, Bu dem er durch Geburt berechtigt worden.

So könnt' ich dir noch Tagelang berichten, Was jeden Hörer in Erstaunen fest; Sein Leben wird den köstlichsten Geschichten Gewiß dereinst von Enkeln gleich geseht; Was dem Gemuth in Kabeln und Gedichten Unglaublich scheint und es doch hoch ergest, Bernimmt es hier und mag sich gern bequemen-Zwiesach erfreut für wahr es anzunehmen.

Und fragst du mich, wie der Erwählte heiße, Den Ach das Aug' der Borsicht ausersah, Den ich zwar oft, doch nie genugsam preise, Un dem so viel unglaubliches geschah? Humanus heißt der Heilige, der Weise, Der beste Mann, den ich mit Augen sah:

## Lili's Part. \*)

Ift boch feine Menagerie So bunt als meiner Lili ihre!
Sie hat barin die wunderbarften Thiere, Und kriegt sie 'rein, weiß selbst nicht wie. D wie sie hupfen, laufen, trappeln, Mit abgestumpften Flugeln zappeln, Die armen Prinzen allzumal, In nie gelöschter Liebesqual!

Wie hieß die Fee? — Lili? — Fragt nicht nach ihr! Rennt ibr fie nicht, fo banfet Gott dafür.

Welch ein Geräusch, welch ein Gegader, Wonn fie fich in die Thure ftellt Und in der Sand das Futterforben balt! Welch ein Geguiet, welch ein Bequader! Alle Baume, alle Bufche, icheinen lebendig gu werben : Co fturgen fich gange Serben Bu ihren Rugen; fogar im Baffin die Kifche Patichen ungeduldig mit den Kovfen beraus: Und fie ftreut bann bas Futter aus Mit einem Blid - Gotter zu entzuden, Gefdweige die Bestien. Da geht's an ein Picken, Un ein Schlarfen, an ein Sachen: Gie fturgen einander über die Maden, Schieben fich, drangen fich, reifen fich, Sagen fich, angsten fich, beifen fich, Und das all um ein Studden Brot, Das, troden, aus ben iconen Sanden ichmedt, Als batt' es in Umbrofia geftect.

Aber ber Blick auch! Der Ton! Wenn fie ruft: Pipi! Pipi!

<sup>\*)</sup> War für den erften Band beftimmt, mufden die benben Lieber Rene Biebe neues Leben und Un Belenden einzuschaleten.

Boge ben Abler Jupiters vom Thron; Der Venus Caubenpaar, Ja der eitle Pfau fogar, Ich schwore, sie kamen,' Wenn sie den Con von weitem nur vernahmen.

Denn so hat sie aus des Waldes Nacht Einen Baren, ungeleckt und ungezogen, Unter ihren Beschluß herein betrogen, Unter die zahme Compagnie gebracht, Und mit den andern zahm gemacht: Bis auf einen gewissen Punct versteht sich! Wie schön und ach! wie gut Schien sie zu sepn! Ich hatte mein Blut Gegeben, um ihre Blumen zu begießen.

"Ihr sagtet ich! Wie? Wer?"
Out denn, ihr Herrn, g'rad' aus: Ich bin der Bar!
In einem Filetschurz gefangen,
Un einem Seidenfaden ihr zu Füßen.
Doch wie das alles zugegangen,
Erzähl' ich euch zur andern Zeit;
Dazu bin ich zu wuthig heut.

Denn ha! steh' ich so an der Ede, Und bor' von weitem das Geschnatter, Seh' das Gestitter das Gestatter, Kehr' ich mich um Und brumm', Und seh' mich um Und brumm', Und seh' mich um Und brumm', Und lause wieder eine Strecke, Und fehr' doch entlich wieder um.

Dann fangt's auf Einmal an zu rafen, Ein macht'ger Geift ichnaubt aus der Nafen, Es wildzt die innere Natur. Bas, du ein Thor, ein haschen nur!

So ein Dipi! Cichornchen, Ruß gu fnaden! 3ch ftraube meinen borft'gen Naden, Bu bienen ungewöhnt. Ein jedes aufgestuttes Baumden bohnt Mich an! ich flieh' vom Boulingreen, Bom niedlich glatt gemabten Grafe, Der Buchsbaum giebt mir eine Rafe, 3ch flieb' ins dunfelfte Gebuiche bin, Durch's Gebage zu bringen, Ueber die Planken zu fpringen! Mir verfagt Klettern und Sprung, Ein Bauber blent mich nieder; Ein Bauber bafelt mich wieber, 3ch arbeite mich ab, und bin ich matt genung, Dann lieg' ich an gefünftelten Rastaden, Und fau' und wein' und walze balb mich tobt. Und ach! es boren meine Roth Nur porzellanene Oreaden.

Auf Cinmal! Ach es bringt
Ein seliges Gefühl durch alle meine Glieber!
Sie ist's die dort in ihrer Laube singt!
Ich hore die liebe, liebe Stimme wieder,
Die ganze Luft ist warm, ist blutevoll.
Ach! singt sie wohl, daß ich sie horen soll?
Ich bringe zu, trei' alle Sträuche meber,
Die Busche siehn, die Baume weichen mir,
Und so — zu ihren Füßen liegt das Thier.

Sie sieht es an: "Ein Ungeheuer! doch drollig! Für einen Baren, ju mild, Für einen Pudel, zu wild, So zottig, täpsig, knollig!"
Sie streicht ihm mit dem Füßchen übern Nücken, Er denkt im Paradiese zu seyn.
Wie ihn alle sieben Sinnen jücken!
Und Sie, sieht ganz gelassen drein.

Ich füß' ihre Schube, kau' an den Sohlen,
So sittig als ein Bar nur mag,
Ganz sachte beb' ich mich, und schwinge mich verstohlen
Leis' an ihr Knie — Um günst'gen Tag
Läßt sie's geschehn, und kraut mir um die Ohren,
Und patscht mich mit muthwillig derbem Schlag;
Ich knurr', in Wonne neu geboren;
Dann fordert sie mit füßem, eitlem Spotte:
Allons tout doux! eh la menotte!
Et saites Serviteur,
Comme un joll Seigneur.
So treibt sie's fort mit Spiel und Lachen;
Es hosst der oft betrogne Thor;
Doch will er sich ein Bischen unnüß machen,
Halt sie ihn furz als wie zuvor.

Doch hat sie auch ein Flaschen Balfam: Feners, Dem keiner Erde Honig gleicht.
Povon sie wohl einmal, von Lieb' und Treu' erweicht, Um die verlechzten Lippen ihres Ungeheuers Ein Tröpschen mit der Fingerspise streicht, Und wieder slieht und mich mir überläßt, Und ich dann, losgebunden, sest Giebannt din, immer nach ihr ziehe, Sie suche, schaudre, wieder sliche — So läßt sie den zerstörten Armen gehn, Ist seiner Lust, ist seinen Schmerzen still; Ha! manchmal läßt sie mir die Thur halb offen stehn, Seitblickt mich spottend an, ob ich nicht sliehen will.

Und ich! — Götter ift's in euren Sanden, Diefes dumpfe Zauberwerf zu enden; Wie bant' ich, wenn ihr mir die Freyheit schafft! Doch sendet ihr mir feine Hulfe nieder — Nicht ganz umsonst reck' ich so meine Glieder, Ich schlied Ich schuer's! Noch hab' ich kraft.

Und fein Geschlecht, wie es die Fürsten nennen, Sollst du zugleich mit seinen Abnen tennen.

Der Alte fprach's und hatte mehr gesprowen, Denn er war ganz ber Wunderdinge voll, Und wir ergeben uns noch manche Wochen An allem, was er und erzählen foll; Doch eben ward fein Neden unterbrochen. Alls gegen feinen Saft bas herz am ftariften quoll. Die andern Brüder gingen bald und famen, Bis sie bas Wort ihm von dem Munde nahmen.

Und da nun Marcus nach genofinem Mahle Dem Herrn und seinen Birthen sich genoigt. Erbat er sich noch eine reine Schale Boll Wasser, und auch die ward ihm gere cht. Dann suhrten sie ihn zu dem großen Saale, Worin sich ihm ein seltner Andlick zeigt. Was er dort sah, soll nicht verborgen bleiben, Ich will es euch gewissenhaft beschreiben.

Kein Schmuck war hier, die Angen zu verblenden, Ein kühnes Kreuzgewölbe stieg empor, Und dreuzehn Stühle sah er an den Wänden Umher geordnet, wie im frommen Chor, Sar zierlich ausgeschnist von klugen Händen; Es stand ein kleiner Pult an jedem vor. Man fühlte hier der Andacht sich ergeben, Und Lebensruh und ein gesellig Leben.

Ju haupten fah er brenzehn Schilbe hangen, Denn jedem Stuhl war eines zugezählt. Sie schienen hier nicht ahnenstolz zu prangen, Ein jedes schien bedeutend und gewählt, Und Bruder Marcus brannte für Verlangen Bu wissen, was so manches Vild verhehlt; Im mittelsten erblicht er jenes Zeichen Zum zweytenmal, ein Kreuz mit Rosenzweigen.

Die Seele kann sich hier gar vieles bilben, Ein Gegenstand zieht von dem andern fort; Und helme hangen über manchen Schilben, Auch Schwert und Lanze sieht man hier und bort, Die Wassen, wie man sie von Schlachtgesilden Auflesen kann, verzieren biesen Ort: hier Fahnen und Gewehre fremder Lande, Und, seh' ich recht, auch Ketten dort und Bande!

Ein jeder finkt vor seinem Stuhle nieder, Schlägt auf die Bruft in still Gebet gekehrt; Bon ihren Lippen tonen kurze Lieder, In benen sich andächt'ge Freude nährt; Dann segnen sich die treu verbundnen Bruder Zum kurzen Schlaf, den Phantasie nicht siort: Rur Marcus bleibt, indem die andern gehen, Mit einigen im Saale schauend stehen.

Co mud' er ift, wunfcht er noch fort zu machen, Denn fraftig reift ihn manch und manches Bilb: hier fieht er einen feuerfarbnen Drachen,

Der feinen Durft in wilben Flammen stillt; hier einen Arm in eines Baren Rachen, Bon dem das Blut in heißen Strömen quillt; Die benden Schilder hingen gleicher Weite Beym Nosenkrenz zur recht und linken Seite.

Du fommst hierher auf wunderbaren Pfaden, Spricht ihn der Alte wieder freundlich an; Laß diese Bilder dich zu bleiben laden, Bis du erfährst, was mancher Held gethan, Was hier verborgen, ist nicht zu errathen, Man zeige denn es dir vertraulich an; Du ahndest wohl, wie manches hier gelitten, Gelebt, verloren ward, und was erstritten.

Doch glaube nicht, daß nur von alten Zeiten Der Greis erzählt, hier geht noch manches vor: Das, was du siehst, will mehr und mehr bedeuten; Ein Teppich beckt es bald und bald ein Flor. Geliebt es dir, so magst du bich bereiten: Du famst, o Freund, nur erst durch's erste Thor; Im Borhof bist du freundlich aufgenommen, Und scheinst mir werth in's Innerste zu fommen.

Nach kurzem Schlaf in einer stillen Zelle Weckt unsern Freund ein bumpfer Glockenton. Er rafft fich auf mit unverdroffner Schnelle, Dem Auf der Undacht folgt der himmelssohn. Geschwind bekleidet eilt er nach der Schwelle, Es eilt fein Berz voraus der Kirche schon,

Gehorfam, rubig, burch Gebet beflügelt; Er flinft am Schloß, und findet es verriegelt.

Und wie er horcht, so wird in gleichen Zeiten Dreymal ein Schlag auf hobles Erz erneut, Richt Schlag der Uhr und auch nicht Glockenläuten, Ein Flotenton mischt sich von Zeit zu Zeit; Der Schall, der seltsam ist und schwer zu beuten, Bewegt sich so, daß er das herz erfreut, Einladend ernst, als wenn sich mit Gesängen Zufriedne Paare durch einander schlängen.

Er eilt an's Fenster, dort vielleicht zu schauen, Was ihn verwirrt und wunderbar ergreift; Er sieht den Tag im fernen Often grauen, Den Horizont mit leichtem Duft gestreift. Und — sou er wirtlich seinen Augen trauen? — Ein seltsam Licht das durch den Garten schweist: Dren Jünglinge mit Faceln in den Händen Sieht er sich eilend durch die Gänge wenden.

Er sieht genau die weißen Aleider glanzen, Die ihnen knapp und wohl am Leibe siehn, Ihr lodig Haupt kann er mit Blumenkranzen, Mit Rosen ihren Gurt umwunden sehn; Es scheint, als kamen sie von nacht'gen Tanzen, Bon froher Mühe recht erquickt und schön. Sie eilen nun und löschen, wie die Sterne, Die Fackeln aus, und schwinden in die Ferne.







